1 Cent.

Chicago, Montag, den 9. April 1900. — 5 Uhr:Ausgabe.

12. Jahrgang. — Ro. 84

#### Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press.") Inland.

#### Der Philippinentrieg. Aguinaldo feit Meujahr in Manila?

Manila, 9. April. Bon vielen Plagen tommen wieber Berichte über Rampfe zwischen ben amerikanischen Truppen und ben Filipinos, und beinahe unter ben Thoren ber Stadt Manila, nur 5 Meilen bon hier, an dem Weg nach Novaliches, ist Haupt= mann Sturgis auf einen Filipino= Borpoften geftogen! 3mei Mann bom Borpoften murben getöbtet, und gehn gefangen genommen; Alle waren in boller Uniform. Sturgis Streitmacht war nicht groß genug, das betreffenbe hauptheer bes Feindes zu berfolgen.

Gine Abtheilung des 42. Infanterie-Regiments wurde auf einer Mustund= fcafts=Erpedition in ver Proving Laguno bon ben ilipinos verfolgt unb genöthigt, in einer Rirche ju Baeto (ebenfalls nahe Manila) Zuflucht zu suchen, wo fie fich bis gum Gintreffen bon Berftärfungen behauptete.

Leutnant Gorbon mit einer Rom= pagnie bes 16. Infanterie=Regiments hatte bei einer Mustunbichaftung in ber Nähe von Aparri, Proving Caga= gan, ein Treffen mit 250 Filipinos und murbe vermundet.

Gin Sergeant und ein Rorporal ber Rompagnie "3" bes 18. Infanterie= Regiments murben in einem heftigen Rampfe mit ben Filipinos in ber Probing Capig (Infel Panan) getöbtet. Ueber bas Ergebniß biefes und mehrerer anderer Gefechte wird nichts mitge-

Die Filipinos machten einen nächtli= chen Ungriff auf Calbanon, Infel Samar. Sie töbteten bie Schilbmache, brangen in bas Stäbtchen ein, burch= fuchten bas Saus bes abmefenben Majors Gilmore bom 43. Infanterie= Regiment und töbteten beffen Roch; fchlieflich murben fie wieber mit Ber= lufien bon 4 Tobten und 12 Gefange-

nen bertrieben. General Doung, ameritanifcher Befehlshaber für das nördliche Luzon, hat icon mehrere Male um Berftartungen ersucht, ba feine Streitmacht ungulänglich fei, und bie Leute burch bie Nothwendigteit beständigen Wachens erfcopft feien, er auch bie Drte nicht genilgend garnifoniren fonne, und bie Feinde immer wieber gurudtehrten und Die Ameritanischgefinnten töbteten.

Beneral James Bell, ber ameritani= fche Befehlshaber im füblichen Lugon, bat ebenfalls um Berftartungen erf= fucht, und auch er fagt, bag er nicht im Stande fei, bas Gebiet gu fontrolliren, und nur wenige Orte befet halte.

Der Brafibent bes Städtchens Samal, in ber Proving Bataar, Lugon, und mehrere andere berborragendelingeborene sind umgebracht worden, weil ie als Freunde ber Amerikaner be= tannt maren. Der Prafibent eines anberen Städtchens hat fich ben Filipinos angeschloffen, um nicht umgebracht gu

Washington, D. C., 9. April. Unter ben neuesten Boftfachen, welche für bas Rriegs=Departement aus Manila ein= trafen, find minbeftens zwei Briefe, in benen bie Ueberzeugung ausgesprochen ift, baß ber Filipinos-Führer Aguinal= bo - bon bem es befanntlich erft fürg= lich geheißen hatte, er fei in Singapur - fich in ber Stadt Manila felbit perborgen halte. Der eine biefer Briefe ift bon einem Geheimbienft=Beamten, ber andere bon einem Urmee=Offigier, mel= der bem Sauptquartier attacbirt ift Auch andere Offiziere, die neuerdings bon ben Philippinen gurudgekehrt find, beflätigen ben Ginbrud, bag Aguinal= bo nirgenbs anders fei,als im Tagalen= Stadtviertel von Manila. Man halt es fogar für möglich, baß feine Frau und feine Rinder, Die befanntlich feit mehreren Monaten als Gefangene in Manila wohnen, häufig besucht habe. Er hatte es icon gur Beit bes Aufftanbes gegen bie Spanier fehr gut berftanben, in allen möglichen Rollen intognito aufgutreten. General Dtis foll feinen Zweifel baran hegen, daß sich Aguinals bo icon feit Reujahr ununterbrochen in ber Stadt Manila aufhalte.

Bafhington, D. C., 9. April. General Dtis berichtet unter'm beutigen bem Kriegsamt: General Bates ift fo= eben aus bem Guben gurudgefehrt, nachdem er eine Reihe Blage in Min= banoa und auf ber 3olo=Infelgruppe ohne Wiberftand befest und 241 Bewehre und 97 Artillerieftude burch Uebergabe erhalten hatte. Die Angele= genheiten in jener Gegenb fteben befriebigenb.

#### Bautier eridient fid.

Datland, Cal., 9. April. Der Diretlor ber "Libermore Bant", S. S. Bilther, hat fich in feiner Wohnung erschof= fen. Es war eine gerichtliche Unterfumung feiner Berwaltung ber Bant und des Thomas Barnen'ichen Rach= laffes im Werthe bon \$600,000 einge=

#### Schneefturm in Montana.

Bogeman, Mont., 9. April. In ben letten 40 Stunden hat es tüchtig geneit, und es liegen jest nabezu zwei fuß Schnee auf bem Boben. Für bie Farmlänberien ift übrigens berSchnee, in Ermangelung bon Regen, bon gro-

#### Die teganifden Sochfluthen. Das Schlimmfte ift jest vorbei.

Muftin, Teg., 9. April. Die elettri= sche Zentralstation am Damm ift eben= falls bon ben Fluthen fortgeriffen worben, und Maschinerie im Werthe bon \$300,000 murbe bon ben Baffern bers

dlungen. 3m lebrigen ift bas Schlimmfte borbei, obwohl bas Sochwaffer noch

allenthalben arg genug ift. Seute findet hier eine Maffenber= fammlung ftatt, um Schritte für bie Rothleibenben gu thun. Die Bahl ber Umgefommenen läßt fich noch immer

nicht genau angeben. Auftin, Ter., 9. April. Berichte aus Bastrop=, Fapette= und Wharton= County, weiter unten am Colorabo= fluß, befagen, bag man bort jest erft bie volle Macht ber Hochfluth zu fühlen bekommt, und bort bas Waffer noch immer fteigt. Bu Baftrop find auch 12 Berfonen mabrend ber nacht er= trunten. Man fürchtet, baf bie Lifte ber Menschenberlufte auf's Neue an= schwillt!

#### 56. RongreB.

Bafhington, D. C., 9. April. Der Senat berieth die Indianer=Berwil= ligungsvorlage, und ber Zufat betreffs ber Kontrattschulen verursachte bie ge= wöhnliche Debatte. Es wurde ein er= folglofer Berfuch gemacht, Die Beit für bie Abstimmung über ben Quay-Fall feftfegen zu laffen.

Die, im Abgeordnetenhaus angenom= mene Hawaii=Borlage wurde unter=

Das Abgeordnetenhaus ftritt fich wieder lebhaft über die auswärtige Bo-

#### Musland.

litit ber Regierung.

#### Brintmanus Beftätigung foll hintertrieben werden.

Berlin, 9. April. Die "Scharfma= cher", b. h. biejenigen Glemente, bie ein scharfes Vorgehen gegen bie Sozialbe= motratie verlangen, fuchen bie Beftäti= gung bes, zum 3weiten Bürgermeifter bon Berlin gemählten Randibaten ber vereinigten freifinnigen ParteienBrint= mann gu hintertreiben, inbem fie be= tonen, bag berfelbe bie Stimmen ber 22 fogialiftifchen Stadtberordneten er= hielt, und behaupten, bag ber gefchla= gene Radidat der Regierung Stadtrath Reubrint megen feiner regierungs: freundlichen Saltung in ber befannten Frage ber Anbringung eines Portals am Friedhof ber Marggefallenen im Friedrichshain unterlegen fei. Gie weifen auch barauf bin, bag Brintmann auch als Burgermeifter pon Tilfit nicht bestätigt worden fei, wenngleich er al= lerdings fpater als Burgermeifter bon Ronigsberg bie Beftätigung erhalten

Die "Rreugzeitung" ift entruftet, bag ber Stadtverorbnetenvorfteber Dr. Langerhans nicht einschritt, als bei Berfündigung bes Bahlrefultats auf ben Tribunen applaubirt wurde.

Berlin, 9. April. Die "Germania" pricht auf's Reue bie Opposition ber Bentrumspartei gegen bie Flottenvor= lage aus, indem fie die Politit der Res gierung, ber Frage ber Roftenbedung aus bem Wege zu gehen, ungerechtfer= tigt nennt, außer wenn es beabsichtigt ei, die Flottenvorlage zurudzulegen, bis bie Ranalborlage aus bem Weg fei. Der "Borfen-Rourier" erwibert farta= ftisch, die ultramontane Bartei scheine sich barin zu gefallen, "Aprilnarren" au fpielen, mas noch lächerlicher fei, als das Roeren-Interview in der "Rölnifchen Boltszeitung". (Letteres bezieht fich auf die Herunterreigung fast aller beutschen Dichter und Schriftsteller. Die betreffenben Muslaffungen maren nicht, wie es erft hieß, ein Auffat bon Roeren, murben aber mit beffen Buftimmung beröffentlicht und beftanben angeblich nur aus Bitaten gelegentlicher Muslaffungen liberaler Blatter.)

#### Der Gonegi-Dtorbprojeg.

Berlin, 9. April. Die erfie Melbung über bas Enbe bes Prozeffes bes öfter= reichischen Schuhmachers Goenczi (nicht "Goneczi", wie es anberer Stelle beißt) wegen Ermordung ber 71 jährigen Frau Schulte und ihrer Tochter, mar nicht gang richtig. Goenegi felbft murbe gwar gum Tobe verurtheilt, aber feine mitangeflagte Chefrau murbe glangenb freigesprochen, ba bie Beweisaufnahme ergab, baß fie nicht nur an ber That bollig unbetheiligt mar, fonbern auch ihren Mann auf feiner Flucht nach Brailien nur wiberwillig und nur aus Gattenliebe begleitet hatte. Die Shmpathien mit ber Frau waren groß, bag bie Befchworenen eine Gelbfammlung für biefelbe veranftalte= ten, zu ber auch ber Staatsanwalt bei= fteuerte. Letterer hatte felbft bie Freiprechung ber Frau beantagt,. Goencai hörte bas Tobesurtheil an, ohne mit ben Wimpern gu guden.

### Mus den Runft.Ballen.

Berlin, 9. April. Die erfte Muffühbon hermann Subermann's neuem Stud "Johannisfeuer" foll am 6. Oftober im Leffing=Theater babier ftattfinben.

Bremen, 9. April. Das Stadt-Theater hat Eugen b'Albert's "Rain" ange-

Bien, 9. April. Luboffp's Bolts-ftud "Der lette Knopf" ift im Wiener Boltstheater bom Publitum abgelebnt

#### Richts als Bed.Radridten.

Mämlich für die Briten. - Die Boeren auf der gangen Linie thatig und aggreffiv. -Sie melden auch einen, von den Briten nicht berichteten Sieg bei De Wets Dorp. -- Roberts ichicht frauen und andere Sis piliften pon Bloemfontein wea. - Tele: graphenverbindung von Bloemfontein abgeschnitten, und Bahnverbindung bedroht. -Lungen : Entzündung im Roberts'ichen Beer. - Bajonette für ausländische Boeren.

Pretoria, Transbaal, 6.April. (Ueber Lorenzo Marquez.) Es wird berichtet, baß General be Wet eine großeStreit= macht britischer Ravallerie gu De Bet's Dorp, füboftlich von Bloemfontein, an= griff und fcblug, 450 Gefangene machte, eine große Quantitat Munition und Lager = Borrathe erbeutete und benBri= ten auch fonft fchweren Berluft gufügte. Die Boeren hatten nur zwei Tobte und bier Bermunbete. Bei unferen anberen Rommandos ift bergeit Alles ruhig.

(De Bet's Dorp liegt ungefähr 30 Meilen füboftlich bon Bloemfontein und ebenfo weit nordöftlich bon Reb= bersburg. Wenn bie obige Ungabe über ben Rampfichauplat richtig ift, fo hat biefer Rampf nichts mit bemjenigen bei Reddersburg gu thun, fondern bie Bri= ten haben noch eine andere schlimme Schlappe erlitten, von ber fie nichts gemelbet hatten.)

London, 9. April. Wenn man bebentt, bag alle Depefchen bom Rriegs= fcauplag einer ftengen britifchen Benfur unterworfen find, fo enthalten bie neuerlichen Nachrichten ficherlich wenig, mas bom britifchen Standpuntt mit Befriedigung erfüllen tonnte. DieBer= ficherungen, daß man nichts zu fürch= ten brauche, felbft wenn bie Gifenbahn und Telegraphen burchschnitten murben, und Bloemfontein ifolirt werbe, flingen nichts weniger als berheißenb; besgleichen bie Runde, baß bie Frauen und andere Biviliften jest aus Bloem= fontein weabeorbert würden!

In Rapftadt find Gerüchte verbreitet, daß die Telegraphenbrahte bereits geftern burchschnitten worben feien, besgleichen, baß bie britifchen Sufaren, welche gum Entfat ber Ronigl. Irlanbifden Füfiliere abgefchidt murben, ebenfalls bermißt murben.

Der Berfuch von General Colville. bie Boeren = Führer gefangen zu neh= men, welche gu Rietfontein eine Ronferenz abhielten, ift fehlgeschlagen, mahrscheinlich, wie gewöhnlich, wegen Mangels an Ravallerie.

Diefe britifchen Schlappen haben bas Ergebniß gehabt, bag ber gange Oranje = Freiftaat wieber gegen bie Briten aufgestanben ift, und bag bie Boeren über bas gange Rriegsfelb bin boller Thätigfeit find.

Gine berfpatete Boeren-Depefche aus Pretoria melbet, bag einige Taufenb Bajonette gum Gebrauch ber Auslanber, welche im Dienft ber Boeren fte= hen, fabrigirt worben feien. Die Boeren tampften noch nie mit biefer Baffe, und ihre Maufer = Gewehre find auch gar nicht auf die Anbringung von Ba jonetten eingerichtet; wahrscheinlich werben biefe Bajonette an ben Gewehren angebracht, welche ben Briten abgenommen wurden.

Gin weiteres Borruden aus Bloem= fontein scheint zur Zeit auch beshalb nicht möglich zu fein, weil bie Lun= gen = Entzündung in ziemlichem Dage in ber Roberts'ichen Urmee ausgebros chen ift, wegen ber leichten Rleiber und bes fübafritanischen Winters. Roberts will also wohl abwarten, bis andere Befleibungen in genügenber Menge eingetroffen finb.

Mafeting murbe am 1. April - fo weit gehen die britischen Nachrichten noch immer belagert, und die Garnison litt fcmer an Lebensmittel-Mangel.

Der, bei ben Boeren gefangen gemefene und wieber entflohene ameritanis iche Spaber Burnham gibt ebenfalls Beugniß bon ber, fchier unbeimlichen Schnelligfeit, mit welcher bie Boeren-Rommanbos ihre Bewegungen ausführen, und bon ber Leichtigfeit, mit welcher fie ihre Geschütze fortbringen. General Buller, ber jest icon 39

Tage in Ratal unthatig ift, wird jest bon Streifzügen bebroht, abnlich benienigen, bon welchen Roberts und Gatacre gelitten haben. Die Boeren im oberen Natal haben Berftätrungen er= halten, und ihre Rommanbos find bort wieber mit Geschützen und Wagen aufgetaucht; auch wird berichtet, bag Boeren=Streifzügler auf bem Weg nach bem Tugela feien, um bie Berbindun= gen bon Labhsmith mit ber Rufte abufchneiben. Allem Anscheine nach wirb Buller's Urmee entweber in ber Flante,

ober im Ruden beläftigt merben. Es fcheint, bag bie 50 Boeren, bie gu Boshof, öftlich bon Rimberlen, von ber Rolonne bes Generals Methuen nach breiftunbigem Rampfe - in welchem ber frangofische General de Mareuil ges fallen fein foll - gefangen genommen wurben, lediglich bie Borhut einer Boeren = Streitmacht waren, bie um Rim: berley herum jest in abnlicher Beife operirt, wie andere Boeren = Romman= bos in ber Gegend bon Bloemfontein und um Buller's Pofition berum! Dan mag baber balb auch wieber aus ber Umgegend bon Rimberley bon neuen

Befechten boren. Gine britifche Depefche aus Bethanie bom 7. April befagt, baß General Gat= acre's beer borthin gurudgetebrt fei, ohne eine Spur von den, etwa 600 Mann britischen Truppen zu finden, bie bei Reddersburg von den Boeren gefan-gen genommen wurden. Unter'm gleichen Datum wird mitgetheilt, bag fich bie Boeren in giemlicher Starte füblich

#### bon Bloemfontein befinben und bie Gifenbahn bebrohen, welche aber burch ftarte britifche Aufgebote gefchütt mer=

Rach anberen Nachrichten ift General Batacre, welcher bie bermißten britifchen Truppen erfolglos fuchte, neuerbings felber in Gefahr. Pretoria, Transbaal, 4. April. (Ber=

fpatet.) Rach ben legten Berichten ba= ben bie Boeren bei bem Ueberfall auf bie Briten an ben Bloemfonteiner Bafferwerten 11 britifche Offigiere unb 362 Mann gefangen genommen und nicht 7, fondern 11 Gefcute fowie zwei Munitionsmagen und andere Wagen nebft Maulthieren erbeutet. Bloemfontein, 7. April. Britifche

Borpoften bei Springfielb, acht Meilen bon bier, wurden heute bon Boeren an= gegriffen, bie bon ben Baffermerten borrudten. Die berlorenen Pferbe merben schnell erganzt, und bie Briten warten mit Sehnsucht auf bas Borrus

Simonstown, bei Rapfiabt, 7.Mpril. Richt 14, fonbern 30 ber gefangenen Boeren find geftern Abend aus bem alten Lager entfommen. 9 berfelben find wieber eingefangen worben; bie anberen 21 aber icheinen fich in Gicher= beit gebracht zu haben.

Die Gefangenen burchschnitten ei= nen Zaun unter ber Wachbriide, mah= rend bie Bache oben mar. Dem Rut= icher eines Krankenwagens wurden 200 Pfund angeboten, um bie Gefangenen

meggufahren. Maferu, Bafotulanb, Donnerftag, 5. April. Ginen großen Ginbrud auf bie Gingeborenen hat es gemacht, bag bie Boeren Labybrand, Thaba Nehe und bie Bloemfonteiner Baffermerte wiebererobert haben. Die Gingebore= nen ertlären bereits, bag bie Briten Schlappen erleiben, und falls bie Bri= ten Bepener raumen follten, mogen bie Gingeborenen fich ihnen gegenüber feinbfelig zeigen.

Bloemfontein, 7. April. Die Boeren gaben General Brabantsllebergabe ge= forbert, nach einem heftigen Angriff auf feine Rolonne gu Wepener, an ber Grenze bes Bafutolanbes. Bis jest hat fich General Brabant geweigert, fich gu ergeben.

London, 9. April. Diejenigen Dran= je = Freiftaatbewohner, welche bie Waf= fen nieberlegten, find in einer wenig beneibenswerthen Lage. Die Briten tonnen fie nicht anders fcuten, als daß fie biefelben in bie britifchen Militarlager beorbern, mahrend biefe Leute ber Soff= nung gelebt hatten, rubig ihre Farmen Bewirthschaften gu tonnen.

Lorenzo Marquez, 6. April. Mittwoch, ben 4. April fagte Präfibent Steijn zu Rroonftad in feiner Unfpra= che an ben Boltsraab bes Freiftaates, bie Burghers feien jest in einer befferen Lage als beim Musbruch ber Feind= feligteiten. Der Freiftaat habe eine halbe Million bom Transbaal für brobte Denen, Die fich ben Englanbern ergaben. Er fagte ferner:

"Das Gefchict ber Republiten ift in höheren Sänden als benen ber britischen Regierung, nämlich in ben Sanben ber Bewohner bon Franfreich, Rufland. Solland und bes Schweizerlandes, bie für eine Intervention agitiren. Rrieg wird bald beenbet fein. Wenn es mahr ift, bag bie Briten Gefangene nach St. Selena fandten, fo maren wir berechtigt, britische Befange tief binab in bie Johannesburger Minen gu fen= ben.

Berlin, 9. April. Mus Rapftadt mird gemelbet, daß ber britische General Walter auf die Befchwerbe bes beut= fchen Generaltonfuls Fode über bie, burch einen britischen Major veranlaßte Berhaftung bes beutschen Raufmanns Spindler, bem Generaltonful ermiber= te, er habe nach Untersuchung ber Un= gelegenheit ben Major nach England gurudgeschidt und an herrn Spindler ein Entschuldigungsschreiben gerichtet. Spindler mar auf ben einzigen Ber= bachtsgrund hin verhaftet worben, bag er fich auf ber Strafe in beutscher Sprache unterhalten hatte!

Die "Frantfurter Beitung" bringt bon einem Staatsrechtslehrer eine Buschrift, in welcher ausgeführt wirb, baß Portugal, inbem es ben Durchgang britischer Truppen über Beira geftatte= te, bie Reutralität berlette. "Burbe England", fragt ber Ginfenber gum Schluß, "Portugal als neutral betrach= ten, falls es vertragsgemäß ben Boe= ren die Buführung bon Rriegsmate= rial über bie Delagoa = Bai geftatten mollte ?"

#### Gegen Die Beinge-Borlage.

München, 9. April. Sier hat unter ben Aufpigien bes Goethe=Bunbes eine neue Protest : Berfammlung gegen bie Beinge-Borlage ftattgefunden. Rabegu 5000 Perfonen wohnten ihr bei. Bermann Gubermann und ber Reichstags= Abgeordnete Dr. Müller=Meiningen hielten längere Reben. Man befchlof. "ben Rampf gegen biefen Gemeinscha-ben mit ber größten Energie fortzu-feben, bis die Borlage endgiltig geschla-

Bum Beften der Arbeitertlaffe. München, 9. April. Freiherr b. Feiligich, ber bairifche Minifter bes nnern, bat bie Gründung eines Dueums für Mittel unb Dagnabmen um Beften ber arbeitenben Rlaffe gut=

München, 9. April. Der Runfimaler Ruland bobier bat aus unbetann-ter Beranlaffung Selbstmorb begangen.

Baris, 9. April. Die frangofifchen Behörben haben entschieben, bag fammtliche Musftellungs = Abtheilun= gen ber Beltausftellung für bas Bu= blitum an Sonntagen offen fteben follen. Da die ameritanischen Ausstellungen, bas heißt bie nicht amtlichen, sich in Gebäuben befinden, welche bon ber frangöfischen Regierung errichtet murben, und über welche bie ameritani= fchen Behörben teine Rontrolle haben, fo erftredt fich obige Entscheibung na= türlicherweise auch auf biefe. Dagegen fällt ber Babillon ber Ber. Staaten nicht in diese Rategorie, und die frangöfifchen Behörden haben es gang bem Rommiffar Bed anheimgeftellt, ob bie= fer Pavillon am Sonntag geöffnet fein foll, ober nicht.

#### Durchgebranntes Liebes . Barden. Bien, 9. April. In Trebitich, Mah-

ren, hat ber verheirathete Gifenbahnbe= amte Bengel Rerta bie Tochter bes bor= tigen Bahnhofs = Reftaurateurs ent= führt und ift mit ihr auf einem Sam= burger Dampfer nach New Yort abge= Begen Bigamie verurtheilt.

Beibelberg, 9. April. Frau Rathas rina Sattong, eine Amerifanerin, welche aus Philabelphia geburtig ift, mur= au Raiferslautern in ber Pfalg megen Bigamie gu 6 Bochen Gefängniß berurtheilt.

#### Dampfernadrichten. Ungefommen.

Rew Borf: Etruria von Liverpool; St. Louis von Southampton; L'Aquitaine von Have; Island von Kopenbagen u. f. w.; Manila von Genua. (Jialienis sher Tampfer, mit 1244 Baffogleren.) Rew Porf: European von London. Ebgegangen.

Rew York: Phoenicia nad Hamburg; Hindoo nad Hull: Salerno nad Rewcaftle. Southampton: Columbia, von Hamburg nad New York.

#### Lofalbericht.

#### Sterbefälle und Geburten.

Mus dem Wochenbericht des ftadtifchen

"Gang wiber Erwarten," fo beißt es bem biesmaligen Bericht bes ftabti= fchen Gefundheitstommiffars, "ift für bie bergangene Boche eine bebeu = ten be Ubnahme in ber Bahl ber Sterbefälle gu bergeichnen. Es murben beren nämlich 98 meniger ange= melbet, als in ber Boche vorher! In ben letten acht Tagen find hier in Chi= cago insgesammt 572 Berfonen bom Tobe ereilt worben und gwar haben bie Lungenentzündung, bie Schwindsucht und Bergleiben wiederum bie meiften Opfer geforbert. Much bie Influenga tritt immer noch heftig auf.

Bon ben Dahingeschiebenen maren 322 männlichen und 250 weiblichen Gefcblechtes: 134 maren Rinber bis gu fünf Jahren alt, mahrenb 140 ber Berftorbenen bereits bas 60. Lebensjahr

überschritten hatten. gen 19 Berfonen; bem Schlagfluß 13; ber Bright'ichen Rierenfrantheit 26; ber Bronchitis 33; ber Schwindfucht 48: bem Rrebe 11: Rrampfen 10: ber Diphtherie 13; Bergleiben 55; Nerben= leiben 34; ber Lungenentzundung 116; dem Inphusfieber 6; bem Scharlachfie= ber 6, und ber Influenga 19 Berfonen.

7 Lebensmiide begingen Gelbstmorb, mahrend 24 Perfonen anberen gewalt= famen Tobesarten gum Opfer fielen. Geboren murben in ber bergangenen

Moche 686 Rinber, nämlich 355 Rnaben und 331 Mädchen.

#### Rlage gegen Die Stadt.

In Richter Balls Abtheilung imRri-

minalgericht haben heute bie Berhand= lungen in bem Schabenersatprozeg begonnen, welchen bie Ro. 56 G. Man St. wohnhafte Frau Unna Bejet gegen bie Stadt anhängig gemacht hat. Am 8. Marg 1896 fand bie Beerdigung einer Landemannin ber Bertlagten ftatt. Bor bem Trauerhause an Fist Str., nahe 19. Strafe, hatten fich turg bor berBeerbigung fo viele Berfonen eingefunden, welche noch einen Blid auf bas Antlig ber Tobten werfen wollten, bag man befcblog, die Bahre auf bem Burgerfteig aufauftellen, um ben Bunfch ber Grichienenen erfüllen zu fonnen. Durch bie schwere Belastung brach ber Bürgersteig zusammen, und viele Personen, barun= ter Frau Unna Bejet, fturgten etwa 8 Fuß tief binab. Die Rlagerin verlangt als Entschädigung für die damals er= littenen ichweren Berlegungen \$10,000 Schabenerfat. Der Bertreter berStabt ftellt nicht in Abrebe, bag fich ber Un= fall in obiger Beife zugetragen habe, macht aber geltend, bag bas Ginftur= gen bes Bürgerfteiges baburch berurfacht worben fei, baß 300 Perfonen fich auf einer Stelle gufammenbrangten. Mus biefem Grunbe tonne bie Stabt nicht verantwortlich gehalten werben.

\* Albert Knitter, 1862 R. Honne Mbe. mobnhaft, wurbe geftern in ber Frühe, mit zwei Schufmunben im rechten Urm, an ber Ede bon Belmont Abe. und Roben Str. angetroffen. Da er sich weigerte, anzugeben, wer ihn ges schossen, wurde er in haft genommen. Im Bolizeigefängniß ibentifizirte Au-gust Lubling, Rr. 1698 R. Honne Ave., ihn heute als einen Burschen, ber bei ibm einzubrechen berfucht hat, und ben er mit Revolverschüffen verscheuchte. Mit Knitter zusammen befindet sich auch fein Gefährte Otto Etrich in poli-zeilicher Berwahrung.

#### Arbeiter-Mingelegenheiten.

Wie den Ungeftellten der fleifche und Spezereigeschäfte der freie Sonntag auch im Sommer gesichert werden foll.

Der Mafdiniften = Streit an bet Subfeite = Stragenbahn ift gwar nicht beenbet, ober er fann als erledigt bes trachtet werben, benn bie Arbeitseinftellung hat ben ausständigen Leuten gur Erreichung ihres 3wedes nichts genütt. Die City Railway Co. hat an Stelle ber Streiter, bie nicht gewillt waren, gegen eine geringe Lohnaufbef= erung awolf ftatt acht Stunden gu arbeiten, Leute genug gefunden, welche bereit find, fich biefer Ordnung ber Dinge gu fügen, und ber Betrieb ber berichies benen Linien bes großen Strafenbahnnebes ber Gefellschaft ift wieber annäs hernd ebenfo gut im Bang, wie bor bem Streit. - Gegen Die Organisations Blane ihres Personals suchen bie City Railway Co., die Union Traction Co. und bie Bereinigung ber Borftabt-Lis nien (Confolibated Traction Co.) fich burch gablreiche Entlaffungen bon folchen Ungeftellten gu ichuigen, welche ber Agitation für die Gründung eines Berbands von Ungeftellten verdächtig ober auch nur quagnalich ericheinen.

In letter Beit find wieber verfchiebes ne Streitbrecher von Bauhandwertern, bie Gewertschaften angehören, thatlich angegriffen und ichmer mighanbelt worden. Bei bem Neubau Ro. 1487 Ogben Ave. geschah Derartiges mehres ren Maurern und auch bem Bauunter= nehmer Bm. Hancor, von No. 16 Campbell Part, für ben biefelben ar= beiteten. Ferner wurden an ber 31. nahe Benfon Str. zwölf Maurer über= fallen und burchgeprügelt, welche an einem Reubau arbeiten, ben Armour &

Co. in jener Wegend aufführen laffen. Die Inhaber bon Fleifch= und Spegereigeschäften, welche fich in ben letten Monaten auf bas Drangen ihrer Unge= ftellten, fowie auf das Bureben von Ur= beiterfreunden bagu verstanden has ben, ihre Läben Sonntags gefchloffen gu halten, haben es für unthunlich er= flart, biefe Schliegung auch im Com= mer fortaufegen, weil fie vielfach Fleifch= maaren, Bemufe und anbere Baaren, welche burch Barme berborben werben, für ihre Runben bis gum Conntag im Rühlschrant aufbewahren muffen. Die Berbanbe ber handlungsbiener machen nun ben Borfchlag, bag biefe Gepflo= genheit gwar beibehalten werden folle, aber nur in Bezug auf Waaren, bie schon Samstags gefauft worden find. Sonntags follten biese Waaren nur abgeholt werben burfen, und gmar bis fpateftens 9 Uhr Bormittags. Bertaufen follen die Gefcafte am Conntag nichts, und bie Auslieferung ber aufbemahrten Waaren folle abmechfelnb bon einem ber Angeftellten beforgt mer=

### Gin guter Rerl.

Thomas Man mar file has & bium ber Gottesgelahrtheit beftimmt, hat baffelbe aber an ben Ragel gehängt und widmet fich feit einigen Jahren nur mehr ber Stillung feines unban= bigen Durftes, alfo einer gang gwedlo: fen Befchäftigung, benn biefer Durft erwacht, taum gestillt, immer wieber bon Neuem. Rhan ift burch ben Guff heruntergetommen und in fchlechte Befellschaft gerathen. Seute ftanb er mit wei bon feinen Rumpanen, Billiam Baumford und Michael Jonce, bor Polizeirichter Sabath, angeflagt, Chinefen Wing Li an ber Ede bon Jef= ferfon und 14. Str. angefallen, miß= handelt und beraubt zu haben. Rhan berficherte bem Rabi, bag er an bem begangenen Berbrechen zwar unschulbig ei, bag er baffelbe aber aus Rud= ficht für bie alten Eltern feiner beiben Freunde doch auf feine Rappe nehmen wolle. Gein Opfer wurbe aber bon bem Richter nicht angenommen. Derfelbe überwies ibn fammt feinen Freunden ben Großgeschworenen.

#### Die Geldbnie erlegt.

Der Bater bes wegen wiberrechtli= der Empfangnahme von Banteinlagen gu Zuchthausstrafe verurtheilten Geo. Magill bezahlte heute die Gelbbufte bon \$3,027.60, welche feinem Cohne außer ber Freiheitsftrafe auferlegt worben ift. 3m Laufe bes Rachmittags foll ber Berurtheilte nach Joliet gebracht werben, wo er alsbann ber vierte Chicagoer Bantier fein wirb, ber gur Zeit Sträflingstleidung trägt. Bor ihm in ber Strafanstalt eingetroffen find bie herren Sching, Spalding und

#### Bivildienft-Prüfungen.

Die ftabtifche Bivilbienft-Behörbe hat folgende Brüfungen angefett: 25. April, für Elettriter; 27. April, für Taucher und Tauchergehilfen; 30. April, für Bewerber um Unftellung als Chef-Bürgerfteig = Infpettor; 2. und 7. Dai für Rartengeichner und Marb=Borfteher.

#### Beute fand bie Bivilbienftprüfung ber 15 Bemerber um Unftellung als Gartner für bie Bumpftationen ftatt.

#### Das Better.

#### Coot County Appellhof.

Entscheidungen, die heute von demfelben ab-

Der Appellhof von Coot County hat heute bem ehemaligen Beichenfteller Eugene G. Batchelor, ber in ber unteren Inftang mit Schabenerfat = Un= fprüchen, bie er gegen bie Erie = Bahn erhebt, abgewiesen worben ift, ein nochmaliges Prozegverfahren bewilligt. Batchelor murbe im August bes Jahres 1897 im Dienfte ber genannten Bahn berlett, indem er gegen eine gu nabe am Geleife aufgeftellte Beichenftange ftieg, mahrend er im Begriff mar, auf einen in Bewegung befindlichen Fracht= jug ju flettern. Bei ber erften Ber= handlung ber Rlage war bem Rlager bom borfigenben Richter nicht geftattet worben, nachzuweisen, in welcher Ent= fernung bom Geleife bie Beichenftan= gen angebracht gu fein pflegen.

Richter Dunnes Urtheil in Sachen ener einundbreißig Ungeftellten ber Subfeite Sochbahn - Befellschaft, welche nach ber Banterott = Ertlarung ber Bahn beren Daffenbermalter auf Beaahlung rudftanbigerlohnforberungen bertlagten und berlangten, baß biefe als bevorzugte Forberungen anerkannt werden follten, hat ber Appellhof beute beftätigt. Derfelbe entscheibet, wie auch Richter Dunne es gethan, baf in Ban= terottfällen Arbeiter rudftanbigen Lohn nur bis jum Betrage von \$50 als bevorrechtete Forberungen anmelben Die einundbreißig Rläger tonnen. hatten fast burchweg weit über \$50 bon ber Bahn gu berlangen, auf Grund biefer Entscheibung werben fie aber im Gangen nur \$1464.68 erhalten.

Der Appellhof hat bas Urtheil beftas tigt, laut welchem ein gemiffer Agel Ahlftrand bem No. 9500 Commercial Abe. wohnhaften Arthur G. Bifhop \$200 Schabenerfat gahlen muß. Bifhop wollte in ber Wohnung bes Bertlagten Baaren abliefern, als beffen großer Sund auf ihn losfprang und ihm erhebliche Bigmunden beibrachte. Der Sund murbe, weil er als biffig befannt war, gewöhnlich an einer Rette gehalten, lief jeboch gur Beit frei herum. In ber Entscheidung bes Appellhofes ift ausbrudlich betont, bag ber Befiger eines als biffig befannten hunbes bie= fen nicht frei herumlaufen laffen barf und, wenn er bies thut, für bie Folgen perantmortlich ift.

Gin nochmaliges Berfahren wurde bem Charles hartjen in feinem Scha= benersag = Prozeg gegen bie Stadt Chicago bewilligt. Sartien, ber Rr. 78 Cortland Str. wohnt, war im Juli 1895 in ber Weftern Abenue Ju Schaben getommen, inbem fein Bferb burchging und fein Bagen, ber gegen Abzugsröhren ftieß, bie auf ber Straße lagen, baburch gum Umfippen gebracht murbe. Richter Winbes bom Rreisgericht hatte nach ber Bemeiß= aufnahme bie Rlage als unbegrünbet abgemiesen. Der Annellhof baß es Sache ber Jurn fei, zu entschei= ben, ob im borliegenben Falle eine Fahrläffigfeit ber Stadtverwaltung porgelegen habe ober nicht.

### Bor den Schranten des Gerichts.

Bor Richter Waterman wird gegenwartig ber Prozeg gegen Batrid 3. Spellman verhandelt, welcher angeflagt ift, Gelb auf betrügerische Beife erlangt zu haben. 2118 Belaftungszeus gen treten gegen ihn bie nachgenannten Berfonen auf: Reb. C. B. Merritt, 19 Ban Buren Place; Reb. G. P. Billiams, 155 La Salle Str.; Rev. 3. 2. Balter, 331 Clinton Str.; Reb. G. 20. Marih, 430 Tron Str.; Mattheto S. Paine, 529 Fairfield Abe.; Freb. Winkelman, 367 Warren Abe.; Olive M. Gaton, 76 Michigan Abe. Clarence E. Lapp, Auftin; Thomas 2B. Gaton und Muftin Rennb.

Diefelben gebn an, Spellman habe ihnen getlagt, nach langer Arbeitelofigfeit hatte er endlich in einer Gerberei Beschäftigung gefunden, könne aber bie Stelle nicht antreten, weil ihm bie Mittel gum Antauf bon ein Paat Gummiftiefeln fehlten. Mitleibig batten fie in die Tafche gegriffen und ihm Beträge, bie zwischen \$3 und \$5 varitra ten, gegeben. - Spellman foll amei Nahre hindurch biefes Spiel getrieben und eine Unmaffe Berfonen, barunter viele Paftoren, hereingelegt haben.

#### Die Frühjahrs-Reinigung.

Borfteber Cloan, bom ftabtifchen Strafenreinigungs = Umt, hat ben Polizeichef ersucht, fechs Schupleute abzutommandiren, um alle Berfonen im Gefcaftsgentrum ber Stadt in Saft gu nehmen, die Papierfegen und fonftige Abfauftoffe auf bie Strafen fes gen. Man ift augenblidlich in fammtlis den Barbs ber Stabt mit einer gründlichen Frühjahrs = Sauberung ber Straßen beschäftigt, und bis Enbe ber Woche hofft man wenigstens ben folimmften Schmut bei Seite gefcafft gu haben. 3m fogenannten Boltenschaber = Diftritt icheinen nicht wenige hausmeifter ben Inhalt ber Bapiers torbe einfach auf bas Stragenpflafter gu merfen, welch' übler Angewoh jest aber energisch entgegengetreten

\* Laut Befund ber Baferiologen im ftabtifchen Gefundheitsamt ift bas stäbtische Trintwaffer burchweg pon "guter" Qualität.

Cefet die "Fonntagpoft",

# J.CLutz&G.

# Einige spezielle gute Artifel

# Dienstag.

Percales. 100 Stüde double gelegte Rleider = Percales, alle neuen Frühjahrs = Muster und 61c Farben, wth. 10c die Pd., für . . . 62c Ticking. 1500 Dbs. rothes Feber: Siding - Cateen Finifh,

bie regulare 35c= Corte, bie 18c

Tifchlicher. 45 Dhb. 8=4 türtijde tothe bes franfte Tijchtücher, mth. \$1, für 69c Portieren. 100 Paare feine Borties ren, mit Franje und fanch Borber, wth. \$2.00 bas 98c

gardinen-Relling. 150 Stüde 603öff. feitenberg und Bruffel Effetten, with, 40c bie Pard, für

gardinen. 750 Paar elegante Spisgen = Garbinen, volle Länge u. Weite — alle Effette 2.25

Aardinen-Strecker. 200 neue Patent Barbinen-Streder — nidelplattirte Nasbein — Größe 12 bei 6, mth. 69c

Wrappers. 450 extra Qual. Perscale Damen = Wrappers — gemacht in ben neuesten Frühjahrs= mit 213öll. Flounce Pos. Kleiberrode — Baift hübich bejegt mit Braid und Ruffles - Corjet Gur: tel Wutter - perfett paffenb - in allen rben und Größen-billig gu 98c 11.65, Dienftag, gu . . .

lange hölgerne Garbinen = Stangen bollftanbig mit Bradets und Enbftuden, jebe gu . . . . . . . . 8c

Kiffenbezüge. 200 Dut, 36 bei 45 gebleichte Riffens ueberzüge, gefäumt und fertig jum Ges brauch. billig zu 10c das Stud, 62c

Kleiderrocke. Dbbs und Ends bon Camen = Rleiderros den — gemacht bon Storm Serge — Plaibs etc. — Percaline gefüttert und zwischengefüttert, perfett hängenb — alle Längen — werth \$3.00—so 1.69

Jackels. 100 reinwoll. Broad und dets - alle Farben - Durchweg gefüt: tert mit Seibe Satin - alle Größen-

Reefers. 225 flein farrirte ober ein= -gemacht mit großem Gailor=Rragenhübsch garnirt — alle Grö: 1.48

Groceries.

Durchaus frijde Gier, bas Dug. Frijche Farmer Butter, jo lange 18c Vorrath reicht, das Pfd. . . . Meiner Frucht Jelly, die Jar Meiner Frugi Beng, bie Salz, für 50: Pfd. Salz, für 50: Fanch große Meffina Bitronen, 10c bas Dugend . . . . . 106 Fancy Golben Santos Kaffee, Pfb. 100 3. C. Lut & Co. beftes XXXX Minnes fota Patent = Mehl, 242-Bfd. Sad für 45c — 5 Pfd. für 9c — in 98=Pfd. Säden, per Faß . . 3.48

## Telegraphische Rolizen.

Inland.

- Bei ber Stabtmahl in Dabenport, Ja., wurde ber Republikaner Freb Being gum Bürgermeifter gewählt.

- Die Sochfluthen in Texas find wieber gurudgewichen. Auch ift ber Berluft an Menschenleben nicht fo groß, wie man erft befürchtet hatte.

- Zu Saratoga, N. Y., brannten ber Sons=Souci=Operahaus=Block und bas Schaffer=Gebäube nieber. Berluft \$150,000.

Bor einer riefigen Buhörerschaft bielt geftern Abend im "Grand Opera Soufe" in Wafhington Bebfter Davis, welcher bor Rurgem aus Gubafrita gu= rudgetehrt war und bann fein Umt als Bilfsfetretar bes Innern niebergelegt hatte, um freie Sand gu haben, eine zweiftunbige Rebe zugunften ber Boeren. Nach ihm sprach noch P. Louter Beffels, Spezialtommiffar ber Gub= afritanischen Republit. Es murbe eine Refolution angenommen, welche Chm= pathie mit ben Boeren erflart und bie britische Regierung "fowie ihre geheimen Berbunbeten in Diefem Lande" berbammt. Bebfter Davis gab in feiner ben Gonecgi und feine Frau fculbigae= Rebe viele intereffante Gingelheiten über | fprochen und gum Tobe verurtheilt. bie brutale Rriegführung ber Briten.

#### Musland.

- Der Berliner Stadtrath bewilligte 50,000 Mart, um Lebrer und Be= amte nach ber Parifer Beltausftellung

- Fürft Ferdinand von Bulgarien ift in San Remo eingetroffen, und es verlautet wieder, bag er fich aufFreiers= füßen befinbe.

- Dem Berliner Soffchaufpieler Urnbt murben bon Ginbrechern aus feiner Bohnung piele werthbolle Schmudsachen gestohlen, barunter auch Ge= ichente bes Raifers und bes Baren.

- Der Nordbeutsche Llond macht betannt, bag er im bergangenen Jahre 197,226 Baffagiere beforberte, gegen 161,963 im Jahre 1898, ebenso 2,308,= 404 Rubitmeter Frachtgüter, gegen 1,983,082 Rubifmeter im Jahre 1898.

- Raifer Wilhelm beschloß bor Rurgem, bem türtischen Gultan einen toollen Monumental=Brunnen gu chenten, und eine türtische Abordnung ift jest in Berlin eingetroffen, um bem Raifer gu banten.

- Der ruffifche Bigarettenmacher Roah Inhaber, ber hollandische Rellner Saas und ber öfterreichische Stall= dweiger (Auffeber eines Rubftalles) Rieslinger find aus Berlin polizeilich ausgewiesen worben.

- Mus bem Erzgebirge werben Erb= erfchütterungen und ichwere Schnee= firme gemelbet. Much in Gisleben, ber utherftabt im preußischen Regierungs= egirt Merfeburg, und ihrer Umgegenb en wieberum Erberschütterungen

- Die Eltern bes 151/2jahrigen Gi= ibo, welcher bas erfolglose Attentat auf ben Pringen bon Wales in Bruffel periibte, haben ein Bittgefuch an bie Ronigin Bictoria gerichtet, um bie Bebigung bes Jungen herbeiguführen. inibo ift eines bon 9 unerwachfenen Rinbern ber Familie.

- RaiferWilhelm bat fich geweigert, B, auf eine furge Saft lautenbe, über en Pringen Brofper bon Arenberg ber-ungte Urtheil zu bestätigen, weil er fe Strafe für zu milbe halt. Pring Trenberg hatte bekanntlich als Leuts ant der Schutztruppe in Südwests frita einen angesehenen Mifchling auf brutalfte Beise getöbtet. Das bor-

CASTORIA Für Sänglinge und Kinder, Trägt die Unterschrift Die Sarte, Die Ihr Immer Bekauft Habt

liegende Urtheil ift fcon bas zweite, welches über Bring b. Arenberg ber=

hängt murbe. Gleichzeitig mit bem Prozeß ge= gen ben Millionar=Bantier Sternberg bon Berlin ift auch berjenige gegen fei= nen Rollegen Nördlinger bon Stutt= gart, ebenfalls wegen Sittlichfeitsver= brechen, im Gange. Sternberg foll eine Angahl Zeugen nach Amerita geschicht und über eine Million an Schweigegel= bern ausgegeben haben. Gleichwohl find noch 115 Zeugen, und im Falle Nördlinger's 83 Beugen übrig.

- Der, in Berlin geführte Progeg gegen Goneczi, ben aus Gubamerifa Burückgebrachten Mörber einer geizigen alten MittweNamens Schulk und ihrer Tochter, war insofern besonders bemer= fenswerth, als Goneczi (gegen ben le= biglich Umftandsbeweise vorlagen) bie Schulb an der Ermorbung ber Frau Schult auf einen gemiffen Loewh abgumalgen fuchte: biefer Loewn ift offenbar nur eine bon Gonecgi erdichtete Berfonlichkeit, bon welcher biefer aber fo ge= ichidten Gebrauch zu machen berftanb, baß eine gange Ungahl Berfonen im Bericht erschienen ift, welche behaupten, ben Loemh zu fennen. Tropbem mur=

#### Dampfernadrichten. Ungetommen.

San Francisco: Belgian Ring bon Songtong. Bofohama: Gith of Befing, von Can Francisco ac Songtong. Songfong: America Maru von San Francisco: vergia von Tacoma: Toja Macu von Scattle.

Worf: Manitou nach Condon

Can Francisco: China nach Songtong. Gibialtar: Raifer Bilbelm II., von Benua nach em Dort. em zort. Ebetbourg: Rew Porf, von Samburg nach Rew orf: Campania, von Liverpool nach New Yorf; kaesland, von Liverpool nach Philadelphia. Soutbampton: Bremen, von Bremen nach New

Mm Ligard borbei: Renfington, bon Untwerpen nad n Bremen eingetroffene Dampfer "Raiferi aria Theresta" hatte eine außerft fürmische Fahr d war fangere esit ein Spielball ber Wellen, be E Anderfette brach. Gine Panit unter ben Passa ieren tonnte nur mit großer Dube verbindert mer

#### Lofalbericht.

3m großen Graben ertrunfen.

In Joliet ift geftern ein 60jahriger Mann Ramens James Cole nahe ber Cag Strafe in ben Abzugsgraben bes Drainage = Ranals gefturgt, bon ber ftarten Strömung beffelben trop ber nur 4 Fuß betragenden Tiefe bes Baffere fortgeriffen morben und ertrunten.

Gine Biertelmeile öftlich bon ber

Brude ber Gurtelbahn ift geftern im Drainage = Ranal die Leiche eines etwa 50jährigen Mannes gefunden worben, beffen 3bentität fich bisher nicht hat feftftellen laffen. Der Tobte mar etma 5 Fuß und 3 Boll groß und 170 Pfund fchwer. Er hatte langes graues Saar und einen grauen Bollbart. In ben Zafchen feiner Rleiber befanden fich au= Ber einer golbenen Brille und 64 Cts. nur zwei Tafchentücher. Bon einem Diefer Tücher ift eine Gde, Die ein Ra= menszeichen aufgewiesen haben mag. abgeriffen. Die Leiche liegt gur 3ben= tifigirung in Mbams' Beftattungsge= ichaft aus, Ede Archer und Weftern

Abe. \* BeimBerfuch, bon einem in fchnellem Fahren begriffenen elettrischen Stragenbahnwagen ber 39. Str.=Linie an Grand Boulevarb abgufpringen, tam borgeftern Abend Jofef Rane, ein bei ber 30. Central = Bahn angeftellter Borarbeiter, fo ungludlich ju Fall, baß er bas linte Bein brach. Der Ber= lette wurde mittels Ambulang nach feiner Wohnung, Nr. 336 Datwood Boulevard, gebracht.

Des Mayors Jahresbolfchaft Die Einführung des Referen-

dums empfohlen. Berftadtlidung der Strafenbah. nen, Ronfolidirung ber Steuerbehörden, fowie der Drais nagebehörde und bes Bafferamts.

Ein Auffichtsrath für die Bondanleihen.

Mayor Barrifon wird heute Abend bem Stadtrath feine Jahresbotichaft unterbreiten, bie bornehmlich folgenbe Empfehlungen enthält:

1) Dirette Boltsabstimmung über alle Strakenbahn-Freibriefberlängerungs=Borfcblage und Genehmigung neuer Begerechte. Schlieflich Berftabt= lichung aller Strafenbahnen.

2) Ginfegung von Rommiffionen für Ronfolibirung berStabt= und County= berwaltungen, für Schaffung eines Tiefwafferwegs nach bem Miffiffippi hin, und für Ueberwachung ber Bonbausgaben.

3) Die Stadt foll ben Drainage= Ranal und bie Parts übernehmen.

4) Unlegung eines unterirbifchen Strafenbahninftems im Beschäftszen= trum ber Stabt.

5) Unlegung öffentlicher Spielplage und kleiner Parts, sowie Abschaffung bes munizipalen Rontrattinftems.

Die Botschaft bes Manors ift ein höchst umfangreiches Schriftstück. Es wird in bemfelben einleitend erflart, baß ber Rredit ber Stadt Chicago gur Beit ein guter fei und bag bie ftabtiichen Bonds in Folge beffen leichten Abfat bei ben Finangleuten fanben. Mit bem Bachfen ber Stadt feien aber auch beren Ausgaben gewachsen. Die Bürgerschaft verlange reinere Strafen, befferes Pflafter, eine tüchtige Feuer= wehr und genügenben Polizeifchut. Mus fanitaren Grunben mußten Die Müllftoffe nicht nur fortgeschafft, fon= bern auch zerstört werben, und auch noch fonftige berechtigte Anforderun= gen würden an bas Gefundheitsamt geftellt. Die Ausbehnung bes elettri= ichen Beleuchtungsfnftems werbe eben= falls bringend verlangt, nicht minber öffentliche Baber und Roth = Sofpita= ler. Die Unlegung bon Spielplägen und tleinen Parts in ben bichtbevölter= ten Stadttheilen, fowie bie Erbauung neuer Flugbruden und bie Tieferlegung ber Tunnels: bas Alles feien bringend benöthigte Reformen, bie aber ohne große Gelbopfer nicht burchge= führt werben fonnten. Leiber hatten nun bie Ginnahmen der Stadt nicht mit bem Wachsthum ber Bevölkerung glei= chen Schritt gehalten. In ben letten 27 Jahren habe fich bas Stadtgebiet bon 35.627 Quabratmeilen auf 190.658 Quabratmeilen ausgebehnt, bie Bevolterung fei in biefem Zeitraum bon 395,498 auf 1,800,000 Seelen geftie= gen, und boch beliefen fich die ftabtischen Ginnahmen im Jahre 1900 nur auf etwa 7 Millionen Dollars mehr als im Sahre 1872. Diefe Ungaben bewiefen gur Genüge, bag bas bisherige Gin= schätzungsfnftem auf einer unreellen Bafis beruhe, benn wenn bas Territo= rium ber Stabt Chicago in befagtem Beitraum um bas 53 fache, bie Ginwoh= nergahl um bas 43fache, bagegen bie ftäbtischen Ginnahmen nur um bas 21= fache gemachfen feien, fo befundete bies gur Benüge, bag irgend etwas faul fein muffe. Die Ronfolibirung aller Bermaltungsbehörden innerhalb ber Stadtgrengen wurde viel bagu beitragen, bem Uebelftanbe abzuhelfen. Mu= genblidlich würden bon ber Stabt, bem County, bem Schulrath, bon ber Bibliothetsbehörbe, fowie bon ben ber= schiedenen Bart- und Townbehörden Steuern erhoben, die gum großen Theile gur Salarirung eines viel gu großen Beamtenheeres bermen= würden. Bei einer Ronfolibi= rung ber berichiebenen Steuerbehörben gu einem einheitlichen Bangen wurbe aubem bie Bermaltung auch eine beffere werben, und um biefes Endgiel gu for= bern, empfiehlt ber Manor in feiner Botschaft die Ginfetzung einer ftabt= räthlichen Rommiffion, welche ben Ronfolibirungs-Blan bei ber Staats= legislatur burchfegen foll.

Die Bereinigung ber Drainagebehörbe mit bem ftabtifchen Bafferamt befürwortet ber Bürgermeifter gleich falls eifrigft in feiner Botfchaft. Beibe Behörden befolgten benfelben 3med und follten beshalb auch unter einheitlicher Leitung fteben, zumal bies bie Steuer= laft ber Bürger bebeutenb erleichtern murbe. Der Mapor empfiehlt bie Gin= fegung einer Tiefmaffer = Rommiffion, bie aus Bürgern und Stadtrathsmit= gliebern gufammengeftellt fein foll.

In Bezug auf ftabtifche Bonbanleis ben gur Durchführung benöthigter Berbefferungen beißt es in ber burgermeifterlichen Botichaft, bag bringenb ba= rauf geachtet werben muffe, bag jeber einzelne Dollar, ber burch biefe Unleiben erzielt murbe, auch für ben angegebenen 3med berausgabt merbe. Es folle eine eigene Bond-Rommiffion gur Beauffichtigung ber Unleihen eingefest merben. Ueber bie bringend benöthig= ten einzelnen Berbefferungen, welche bie Musgabe bon Bonds erheifchen werben,

in ber Botichaft namhaft gemacht: Bruden \$5,000,000, Boligeiftationen \$750,000. Sprigenhäufer \$500,000. Baffermerte \$2,500,000, elettrifcheBeleuchtungsanlage \$2,000,000, Bezah= lung erlaffener Bahlungsurtheile \$2,= 500,000, gur Anlegung fleiner Barts und Spielplage in bichtbevölterten

Stabttheilen \$2,000,000. Die wichtigfte Empfehlung in ber Jahresbotichaft bes Manors ift ber Borichlag, bas Referendum gur Erlebigung lotaler Fragen einzuführen. Es gefchieht bies bei ber Befprechung ber Strafenbahn . Freibrieffrage. Der in feinen geftrigen Lefftungen unber-

Bürgermeifter munfcht, baß fortan bas Bolt felbft enticheiben folle, ob biegreis briefe verlängert ober neue Begerecht= Gefuche bewilligt werben follen. 3m Uebrigen mußten ben Strafenbahnge= fellichaften ein für alle Mal folgenbe Bedingungen geftellt werben: Bahlung einer entsprechenben Rompenfation an bie Stadt; Gemahrung eines geringe= ren Fahrgelbes mahrend ber frühen Morgen= und Abenbftunden; beffere Fahrgelegenheit und größere Bequemlichfeit für bas Publitum. Außerbem folle jeber Freibrief bie Rlaufel ent= halten, daß bie Stadt nach Ablauf ber Freibriefzeit ben Bahnbetrieb felbft übernehmen tonne. Die Tieferlegung ber Tunnels folle nach Unficht bes Burgermeifters, bie Stabt beforgen unb alsbann ben Strafenbahngefellichaften eine angemeffene Gumme für bie Be= nutung berfelben in Unrechnung bringen.

Die Unlegung fleiner Parts unb Spielpläße, Die Schaffung eines unter= irdifchen Strafenbahninftems im Be= chaftszentrum ber Stabt, fowie bie Musführung aller ftabtifchen Bauarbei= ten burch bas Gemeinwefen werben in ber bürgermeifterlichen Botichaft gleich= falls bringend befürwortet.

Sefte und Bergnügungen. Kongert des Gefangvereins "Barmonie" Das geftern Abend in ber Lincoln: Turnhalle abgehaltene Frühjahrs=Ron= gert ber "Sarmonie" bedeutete für ben ftrebfamen Berein einen "Sieg auf ber gangen Linie." Jebe nummer bes reichhaltigen Programmes murbe bon ber gahlreichen Borerschaft mit fturmi= fchem, langanhaltenbem Beifall aufge= nommen. Bon -erabezu hinreißender Wirfung waren bie Chorlieber-Bortrage. Sie zeugten bon großem Fleiß ber Ganger und gaben auch wieber einmal bon ber martanien, gludlichen Gigenschaft bes Dirigenten S. bon Oppen Runde, ben mufitalifchen, wie tertlichen Empfindungsgehalt eines Chorliebes boll gu erfaffen, ibn feinen Gangern übermitteln und biefe fo in ben Stand fegen gu fonnen, ibn im Liebervortrage wieber bem Bublifum in bie Geele flingen gu laffen. Much ein fo fcones Un= und Abichwellen bes Tonbolumens, wie im geftrigen Lieberbortrag ber "Sar= monie", bort man nur felten in hiefigen Befangbereins=Rongerten. Dabei ift ber Bortrag frei bon Runfteleien. Ra= türlich frisch, von großer rhnthmi= fcher Beftimmtheit und wie aus einem Buß - fo mutbete ber Chorgefang an, mit welchem bie "Sarmonie" geftern Abend ihre gablreichen Freunde ent= Bückte. Gehr buftig, und boch mit Musbrud, murben bie beiben Gangerfeft= Lieber, "Bunich" von Witt und "Wenn alle Brunnlein fliegen" von Balbamus, gefungen. Der pianiffimo ausflingende Schluß bes erfteren Chorliebes tam au gunbenbfter Wirtung; ber flotte Bolfston im anderen murbe im Gingelnen, wie im Gangen bes Bor= trags festgehalten. Dem fturmisch befunbeten Berlangen ber Borer nach= tommend, gaben bie Ganger bas Lieb "Go viel' Stern am himmel fteben" als Zugabe. Bei ber Intonirung paf= firte es ben erften Tenoren in ihrer freubigen Erregung, bag fie einen balben Ton zu hoch einfetten. Gr. bon Oppen mußte abminten und bon Reuem be= ginnen loffen. Runmehr glüdte ber beabfichtigte Bortrag bes Liebes fo boll= fommen, bag bie Sorer es nicht mehr bei ben üblichen Beitallstvenden bewen ben ließen, fonbern in louten Gubel. begleitet pon Braborufen, ausbrachen. Mit Spannung wurde besonbers bon ben Bertretern anderer Gefangpereine. bie fich unter ben Befuchern befanben, ber Darbietung des Chorliebes "Gan= gers Troft" von Ih. R. Reefe entgegen= gefehen, welches ber madere Dabenpor= ter Gangerfest Dirigent ber "Sarmo» nie" gewidmet hat. Es murbe geftern erstmalig ju Gehor gebracht. Satte Berr Reefe Reuge ber Biebergabe fein tonnen, er hatte feine helle Freude an berselben gehabt und würde auch einen großen perfonlichen Triumph erlebt ba= ben, benn bas Lieb gefiel allenthalben. "Bater" Reefe hat fich beim Romponi= ren beffelben anfangs bon einer, bisber an ihm wenig befannten, webmuthi= gen Stimmung anwandeln laffen, boch steht biefe vollständig mit bem Texinhalt in Ginklang. Beift es boch ba unter Unberem: "Benn fcmer unb bang' auch oft bie Gorgen ben Zag mir beut' und wohl auch morgen berbun= feln, briiden mein Gemuith", und in ber als Tenor=Solo bermenbeten Tertftelle Und muß es einft geschehn, daß ich follt' bon hier gehn, wenn auch bas Mug' mir bricht, berlaff', mein Lieb, mich nicht" wird ber fonft fo lebens= frohe herr Reefe fogar melancholisch angehaucht, aber gleich barauf, im Refrain, ba jubelt er mieber aus tiefbe= wegtem, fangesfrohem Bergen: "Gin Troft burch meine Geele gieht, bas ift mein Lied!" Das anspruchslos im Bolfston gehaltene, ftimmungebolle Chorlied machte einen tiefen Ginbrud auf bie Borer. Um ben Beifallsfturm, ber ihm folgte, gu beschwichtigen, fang bie "harmonie" Mar Spider's reigen= bes Lieb "Im Grafe thaut's" als Bu= gabe. Mit bem "Deutschen Lieb" bon Schneiber, unter Orchefter-Begleitung ju gewaltiger Rlangentfaltung und ba= mit gu fconfter Wirtung gebracht, fpielte bie "Sarmonie" geftern Abend aber ihren höchften Trumpf aus und ge= wann bie rudhaltslofefte Unertennung fammtlicher Besucher. Much bie Goli= ften beftanben mit Ghren. Grl. Meta Ultich war gut bei Stimme und hatte nur wenig Mübe, ihr Gefangstalent

jur Geltung ju bringen. herr her-

mann Diet bereitete ben Sorern burch

feine fcone Begabung, Bort und Zon

befeelen gu tonnen, mit jebem eingelnen

feiner Liebervortrage einen hoben, un=

getrübten Genuß. Roch liegt ber Schwerpuntt bes Talentes biefes gu

ben ichonften Erwartungen berechtigen=

ben Sangers mehr auf betlamatorifcher,

benn auf mufitalifcher Seite, boch mar

tennbar, bag er in ber Gefangstunft, burch bie bon feinem jegigen Lehrer herrn Rein - erhaltenen Anweisungen, große Fortschritte gemacht bat. herr Rein spielte bie Rlavierbegleitung gu ben Golis von Frl. Ulrich undherrn Diet fehr feinfühlig und atturat. Die Borbereitungen für bas geftrige Ronzert, wie auch für ben barauffolgenben Ball, maren bon ben herren Baul 3. Beber, G. Guggenheim, Fred Cher, Sugo Sievertfen und R. Schwarztopf getroffen worben. Wie ftart bie Uns hänglichfeit ber Mitglieber an ihren Berein ift, bafür lieferte ber alte Cangesbruder ber "Sarmonie", herr Biepho, ein Beispiel, indem er, nicht beachtenb bie Dahnung feines Arzies, fich bon feinem Rrantenlager aufraffte, bie bofe "La Grippe" ab= chüttelte, und während bes Ronzertes feinen Plat in ben Reihen ber Aftiven ber "harmonie" nicht nur einnahm, fonbern auch ausfüllte.

#### Befangverein "Edelmeiß." In Schönhofens großer Salle, an

Milmautee und Afhland Abe., beran=

ftaltete geftern ber Gefangverein "Gbelweiß", unter Mitwirfung befreundeter Bereine und geschätter Botal= und Infirumental = Coliften ein großes Ron= gert, und beftand, wie üblich, mit Gh= ren. Der festgebenbe Berein hat fich unter ber Leitung feines tüchtigen Di= rigenten, herrn Carl Bolfsteel, Die Gunft bes Bublitums im Sturme erobert, und mit Recht, benn die von ihm arrangirten Festlichteiten bieten gebiegene mufitalische Benüsse und mannig= fache andere Unterhaltungen, welche auch die weitgebenoften Unfpriiche befriedigen muffen. Es bedarf beshalb taum ber Erwähnung, bag auch bei bem geftrigen Rongert bie große Salle bis auf ben letten Plat befett war. Das Rongert murbe bon Bolfsteels Barlor= Orchester mit bem Bortrag gweier Mu= fitstude eingeleitet, worauf ber Gefang= verein "Gbelweiß" (Gemifchter Chor) Silchers wirfungevolles Lieb "Der Solbat" mit großer Präzifion unbBer= be gu Behör bradite. Frau Räuffer, welche über eine ebenso hubsche wie fraftige Stimme berfügt, fang mit ge= wohnter Sicherheit bas Sopran=Solo "Warnung", bon Meper-Selmund, und wurde mit wohlberbientem Applaus belohnt. Der Damenchor "Chelweiß" (Abondale), ber Groß Bart "Lieder= trang" und ber "Arbeiter=Liederfrang" fangen bann fehr hubich mehrere Bolfslieber. Frau Engel-Rath trug mit prächtiger Altftimme bas Golo "Die Staffette", bon Speier, bor, mobei fie ber mohlbefannte Rünftler, Berr 3. B. hoffmann, auf bem Rornet begleitete. Gine Glangleiftung lieferte ber Gefang= berein "Gbelweiß" mit bem Bortrage bes herrlichen Liebes "Gbelweiß" bon Beufchel. Die Colopartie fang babet recht flott Berr R. Boebeder. Stürmi= fchen Beifall errang fich ber "Bagern Cangerbund", welcher ein banrifches Melperlied mit obligaten Joblern gum Beften gab. Die Ganger und Ganger= innen waren im babrifchen Gebirasto= ftiim erschienen, woburch ibr trefflicher Befang um fo mirfungsvoller murbe. Alle Anerfennung verdienen auch bie gefanglichen Leiftungen bes Damen=

#### Ber Liebling des Reunplakes. Der popularfte Joden in Amerika und England empfiehlt Stuart's Dys-

pepfia Cablets. Rein Joden hat je die Gunft des Bublifums in folchem Grabe befeffen,

als Tod Sloan. Er ift höher geftiegen als feine be= rühmteften Borganger und bilbet eine Rlaffe für fich.

Richt gufrieben mit feinen Erfolgen in feinem Geburtsland ging er nach England und fein Ruhm als erfolgrei= cher Reiter ift jest fprichwörtlich, nicht blos in biefem Lande und England, fonbern in jedem Theile ber Erbe, wo

Bferbe=Rennen ftattfinden. Mis Tob zum erften Mal nach Eng= land ging, wurde feine Berwegenheit unverhohlen verlacht, aber ber fleine Umerifaner fpielte Regel mit feinen englischen Rivalen und feine Siege fet= ten gang England in Erstaunen.

Nachdem ihm auch foniglicher Beifall zu Theil geworben, vergötterte ihn bie Gefellschaft fowohl hier und ausmarts, und fetirte und feierte ihn, baß es einem gewöhnlichen Sterblichen ben Ropf perdreben würde.

Der große Joden murbe fo berhat: schelt, so gefüttert und gefeiert, bag man glaubte, feine Gefundheit wurde barunter leiben. Die vielen gefellichaft= lichen Bflichten und bas Rerben erre= genbe Wettreiten machten fich fühlbar.

Gine zweiwöchentliche Reife nach Umerita machte ibn befannt mit Stuart Dyspepfie Tablets und beren mertwürdige wieberherftellende Wirtung auf einen erichopften Berbaungs: Apparat und er empfahl fie in nicht mißguberfiehenben Musbruden, inbem er fagte: "Stuarts Dyspepfia Tablets find das Befle, um den Magen in qu= tem Buftanb und ben Appetit rege gu erhalten.

Taufenbe von früheren Duspeptitern tonnen bie Bahrheit bon Tob Gloans Borten bestätigen, ba Stuarts Dns= pepfia Tablets in faft allen Familien Ameritas Eingang gefunben haben. Gin ober zwei nach bem Effen genom: men, halten ben Magen in Ordnung, indem fie eine fcnelle und gefundeBer= bauung ber Speife bewirten.

Bollig gefunde Leute gebrauchen fie nach großen Dahlzeiten, um fich Ihre gute Gefundheit zu erhalten und bag feine üblen Birtungen einem ungewöhnlich ledern Mahl folgen.

Guer Apotheter ober auch Guer Dottor wird Guch fagen, bag Stuarts Duspepfia Tablets nur aus Berbauungs-Effengen befteben, Asceptic Bep= fin, Sybraftis, Fruchtfäuren u. f. w., und für ben ftarfen fowohl wie für ben fcbtvachen Magen ein Mittel find gegen Unberbaulichteit und Dagenleiben.

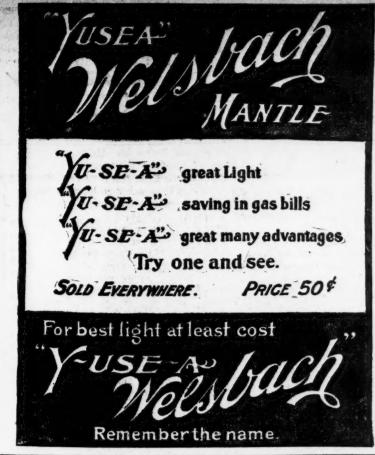

chors "Birginia." Das Rornetfolo bes herrn hoffmann fand fo enthufiafti= iche Aufnahme, baß ber geschätte Rünfiler ein "Da Capo" zugeben muß= te. Frl. 3. Trieb gab mit ihrer ange= nehmen Copranstimme ein Colo gum Beften, wofür fie reichen Beifall einbeimfte. Große Begeifterung riefen bie lebenden Bilder, Szenen aus bem Boerenfrieg barftellend, herbor. Bei ber Szene "Muf Boften" fang ber Arion Mannerchor ein ergreifendes Chor= lieb, bei welchem herr &. Schroeber Die Solopartie übernommen hatte. Bur Mufführung tam bas Buhnenftud "Auf dem Beiraths=Bureau", humori= stische Szene von Teich, bei welcher Frau Engel-Rath und bie herren Carl Ralbhen, R. Flieger, Levin, Rlente und Boebeder mitwirtten. Alle Mitfpielenden entledigten fich ihrer Rollen fo gut, bag bas 3merchfell ber Buhörer auf eine schwere Probe geftellt wurde. Das Bergnügungs-Programm fchloß mit bem Singfpiel "Berlobung auf ber Mim", von Rreuger, ab. Es wirften babei Frau Räuffer, fowie bie Herren Ralbhen, Rlente, Bichoch, Dreißigader, 3. B. hoffmann und ber Befangverein "Gbelweiß" mit burch= ichlagendem Erfolg mit. Sierauf be= gann ein flotter Ball, welcher bie Mitglieber und beren Freunde noch lange aufammenhielt.

#### Kongertina: Klub.

In Donborfs Salle murbe geftern bon ben Mitgliedern bes "ChicagoCon. certina Club" ber Bemeis erbracht, daß auch die Zieh-harmonita in ber bertefferten Form, wie fie bie "Concer. tina" barbietet, febr mohl tongertfähig ift. Die Mitmirtenden befundeten nicht nur große Sicherheit in ber Bemalti= gung technischer Schwierigteiten, fon= bern fie leifteten auch im Enjemblefpie hervorragenbes. Die Bortrage verfehl= ten benn auch nicht, die Borer gu fiur= mifchen Beifallstundgebungen anguregen. Das Programm umfaßte bie nachstehenben Gingelportrage bes feit= gebenben Bereins: Marich "Bribe Elect" von Soufa: Duberture "Encouragement", bon G. Boetger; "Bachtpa= rade" von Gilenberg; humoriftisches Potpourri, "Gin Scherg", bon G. Riesler; Walzer, "FataMorgana", bon F. Staab - bem fabigen und tuchtigen Dirigenten bes Rongertina=Rlubs -; "Die bier Jahreszeiten", bon G. Riesler, und gemeinschaftlich mit bem "Chi= cago Banbonion Club", wie mit bem "Sarmonn Concertina Club", wurde bom feftgebenben Berein ber "March of the Brownies", in bem Arangement bon F. Genfchmer unter ichier nicht enbenwollenbem Applaus ber Sorer gum Bortrag gebracht. Auch bie Quartett= Nummer, ausgeführt burch bie Ber= ren Genschmer, Staab, Walter und Olbenburg, ber Gesangsvortrag bes "Groß Bart Liebertrang" und bie to= mifchen Duette ber herren Rleinert und Lehnert, fomie bas Biolin-Golo pon Willie Haenel fanden eine fehr beifäl= lige Aufnahme. Nach bem Konzert brachte ein Ballfest, bas einen nicht min= ber genugreichen Berlauf nahm, bas Feft gum Abichluß.

Erftes größeres feft der Bavaria: Loge.

Im Januar biefes Jahres ift bie Loge Nr. 28 ber "German Feberation of Minois", Die bon ihren Mitgliebern "Bavaria" getauft worden ift, erft ins Leben getreten; heute zählt fie fcon 160 Mitglieder. Ginen befferen Be= weis für bie Lebensfähigteit ihres Ber= eins, wie biefen, bermogen bie Mitglie= ber nicht zu erbringen. Und boch mar auch ber Berlauf bes borgeftern Abend in Beinens Salle abgehaltenen erften Stiftungsfestes ber Bavaria-Loge ein folder Beweis. Die Salle erwies fich faft als ju flein für bie große Menge bon Gaften, Die fich im fpateren Berlaufe bes Abends nach dem Tatte ber Mufit luftig im Tange brehten. Borber war ein feffelndes Unterhaltungsprogramm, mit Frl. Anna Jung, Frau M. M. Jalobs, Frau Schneiber, Frau Chert und herrn Chas. Sueftopf als Mitwirtenben gur Musführung gelangt. Die Borbereitungen ju bem schönen Fest waren bon ben herren Laber Ehrenhuber, Brafibent, Billiam Beuer. und ben. Damen Jojephine Bilbe und Maria Mertle mufterhaft, getroffen worden; als Mitglieder bes Empfangs fomites fungirten bie Domen Unna Lindhoff und Rebetta Johnson. Der Berein halt am erften und britten Samftag jebes Monats feine Berfammlungen in ber Salle Gde Rorth Moe. und Burlington Gir. ab.

# Schwache Männer,

Bartet nicht, bis 3hr trant feid

find, aber an Rudenichwäche, Ropfweb, Rraftverluft, Bruftichmergen leis ben, Gleden por ihren Mugen an Schwindel, häufigem und ichmeras haftem Uriniren leiden, ichlechte Traume und unnaturliche Berlufte

## ehrlidjen Arzt

fonfultiren, ber Guch fachmannifche Behandlung angedeihen läßt und Guch von irgend einer ber folgenden

Privat-Krankheiten wie Genorrhoea, Gleet, Stricture,

Baricocele, Blutvergiftung heilt. Gine Beilung erfolgt in fürzerer Zeit als in Sot Springs.

#### Striftur=Behandlung

heilt bie ichlimmften Galle bon Stricture ohne Schneiben, Brennen ober Dehnen. Gine vollftanbige ichmerzlose heilung im hause. Ron-Sprecht bor ober

705--706 Masonic Temple, Chicago.

(Ede State und Mandolpf Str.) Eprechftunden: Bon 9 Uhr Borm, bis 300 Abends täglich, Arbeitsleute werden Zeit tükrigen Dientrag und Frettag Abends von —0 oder Sonntags den 9—12 vorzusprechen. spaffs 3hr nicht oveiprechen fonnt, to schreibt ertrauensvoll einen Brief an Dr. Reinbardt und 3hr ethalter Antwort in einem einfachen ouvert, ohne Aussehen zu etregen und woin Euch freier Rath ertheilt wird.

Gine luftige Fahrt.

Der Leihstallbesiger Jones, Mr. 2959 State Str., erfuchte geftern Rachmittag bas Polizeitommanbo in Sybe Bart, baffelbe moge nach feinem Lei= chenmagen Umschau halten, ber im Laufe bes Tages für ein Leichenbe= gangnig auf bem Datwoobs = Frieb= hof gebraucht, von bem Ruticher aber nicht gurudgebracht worben fei. Unge= ftellte Rachforichungen ergaben, bag ber betreffenbe Roffelenter in einer Wirthschaft nahe bem Friedhof bes Gu= ten gu viel gethan hatte und bann in eine große Fröhlichfeit gerathen mar. In Diefer Stimmung hatte ber Brave ben Leichenwagen mit Kahnchen ausge= fcmudt, fich bann beiteren Muthes auf ben Bod geschwungen und nun unter luftigem Singen mit feinem Grabes= farren eine Spazierfahrt angetreten. Es wurde Jagb auf ben Bagen gemacht, biefelbe blieb aber vergeblich. Um 10 Uhr Abende ift bann ber Rutfcher mit bem Fuhrmert, beffen Pferbe bollftan= big abgetrieben waren, nach bem Stalle gurudgetehrt.

Lefet die "Fonntagpost".

Gine Epaltung.

In ber Pulasti-Salle, Ede 18. Str. und Afhland Abe., fand geftern bie Beneralbersammlung ber "Bolifh Repu= blican League" ftatt. Es tam in ber= felben gu beftigen Grörterungen gwi= ichen ben Führern feindlicher Frattionen bes Berbanbes, mit bem Ergebniß, bag ein Theil ber Delegaten, unter ber Führung bon John 3. Dahlmann, ihren Mustritt aus bem Berbanbe er= flärten und in einem benachbarten Lofal ein Ronfurreng-Unternehmen in's Leben riefen, unter bem Ramen "Bolifh Rational Republican League". Dabl= mann ift Prafibent ber neuen Liga, während bie alte ber Leitung bes John &. Smulsti zu folgen entschloffen ift.

Ertältung in einem Tage ju beilen nehme man Lagative Bromo Quinines Tablets. All-Apotheter geben bas Gelb gurud, wenn fie nicht heilen. G. 2B. Brove's Unterfarift ift auf jeber

### Abendpost.

Erideint taglid, ausgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY.

Mbenbpoft": Gebaube ..... 203 Fifth Ave Swifden Monroe unb Abams Str. CHICAGO. Telephon Main 1498 und 4046. Dreis jebe Rumnier, frei in's Daus geliefert ... 1 Cens

Breis ber Conntagboft . 2 Gents 3abrlid, im Boraus bezahlt, in ben Ber. ten, portofrei.....\$8.00 Buit Conntagpoft ..... \$4.90 Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as

cond class matter.

3n ber Rreide. Mit Drohungen find bie republifa= nifden Guhrer fehr freigebig geworben, feit fie in ber eigenen Partei auf erheb= lichen Wiberftand geftogen find. Gie find augenscheinlich entschloffen, bie Bolitit, auf Die fie fich geeinigt haben, ben wiberspenstigen republitanischen Abgeordneten fowohl, wie den republi= fanischen Bablern aufzugwingen, felbft wenn fie gu gefährlichen Mitteln ihre Buflucht nehmen mußten. Groß= benor bon Dhio foll fogar öffentlich er= flärt haben, baß alle noch schwebenden Wahlftreitigkeiten zu Gunften ber republitanischen Bewerber entschieden werben würden, falls bie Demofraten im Abgeordnetenhaufe fich weigerten, bei ber Abstimmung über bie Bortoris co-Bill bes Senats auf "Abpaarun= gen" mit ben abwesenden Republika= nern einzugeben. Es foll alfo, mit anberen Borten, Die republifanische Mehrheit, bie urfprünglich nur 14 Stimmen betrug und burch Beraus= gahlung einiger unzweifelhaft figbe= rechtigen Demofraten bereits auf 18 erhöht wurde, burch hineingahlung aller noch übrigen republikanischen Un= fprucherhebenben auf 30 bis 34 ge= bracht werben, bamit die "abtrunni= gen" Republitaner bon ben neu bingu= tommenben Parteigenoffen überftimmt werben können. Das Abgeordneten= haus foll, um in ber politischen Gauner= fprache zu reben, für bie Bill "gepadt" werben, genau fo, wie beifpielsweife in ber breiundamangiaften Bard bie bemotratische Ronvention für ben Tobt= schläger Sampson gepact murbe. Und mit einem folden Berbrechen glaubt man bie republitanischen Babler im Lande überzeugen zu können, daß fie bie Beweggrunde ber Führer nur falfch perffanben baben.

Desgleichen find bie leitenben Staatsmänner entschloffen, bem unbernünftigen Drängen nach theilweifer Abschaffung ber Rriegsfteuer nicht nachzugeben. Allerdings weift ber lette Monatsbericht bes Schatamtes einen lleberschuß von \$16,600,000 nach, so= bog ein Sahresüberschuß von minde= ftens \$70,000,000 gu erwarten ift, aber trogbem follen felbft bie läftigen Stem= pelfteuern nicht befeitigt werben, weil man ja nicht wiffen fann, welche Un= forberungen ichon bie nächste Butunft an ben Bunbesichat ftellen wird. Mag bas ameritanifche Bolt nur ruhig fort= fahren, jährlich \$700,000,000 an ben Bund au gablen! Der Rongreg wird fcon bafür forgen, bag biefe Riefen= fumme wieber unter bie Leute gebracht wirb. Durch bemagogifches Sparfam= feitsgeschrei wird er fich in feinen pa= triotischen Bestrebungen nicht irre machen laffen.

Dagegen find bie Führer nicht abgeneigt, benjenigen Demagogen nachzu bie bon ber republitanischen Bartei ein ernsteres Vorgehen gegen bie Trufis verlangen. Mit ihrer Buftim= mung hat ber Abgeorbnete Jentins aus Wisconfin bereits einen Bufat gurBer= faffung borgefchlagen, welcher bem Ron= greffe bas Recht geben foll, "alle Trufts und Monopole, Berbindungen ober Berichwörungen gur bolligen ober theil= weisen Monopolifirung ober Beschrän= fung bes Sanbels und Berfehre gu er= flaren, gu regeln, gu fontroliren ober 311 perbieten". Sollte nachher ber Ron= greft bon biefer Bollmacht teinen Bebrauch machen, fo foll es ben Gingel= Staaten unbenommen fein, ihrerfeits gegen bie Trufts porzugehen, aber wenn ber Rongreß seine Befugniffe auch nur gum Scheine ausübt, fo burfen ihm bie Gingelftaaten natürlich nicht in's Sandwert pfufchen. Es ift beshalb felbit= verständlich, bag nicht brei Biertel al-Ier Staatslegislaturen freiwillig auf ibre Rechte au Gunften bes Rongreffes bergichten werben, gang abgefeben bas bon, bağ bie Bunbesberfaffung in bunbert Jahren überhaupt nur ein einziges Mal abgeanbert worben ift, und zwar erft nach einem nabegu fünfjährigen Bürgerfriege. Die republitanischen Staatsmänner rechnen auch gar nicht auf die Buftimmung ber Gingelftaaten gu ihrem Borfchlage, ja fie glauben vielleicht nicht einmal, bag berfelbe auch nur bor bie Staatslegislaturen gelan= gen wirb. Gie wollen bem Bolte nur "ihren guten Billen" zeigen, b. h. Sand in die Augen ftreuen. Unter bem Bor= manbe, bag bet Rongreg feine ausrei= chenbe Gewalt gur Betampfung ber Trufts befigt, wollen fie bie gange Un= gelegenheit "bem Bolte überlaffen" und ingwischen gar nichts thun. Namentlich wollen fie nicht an ben Bollen rütteln, ohne Die einige ber ichlimmften Trufts nicht befteben tonnten. Rach ihrer Unficht werben bie Bahler icon gufrieden

Bielleicht würde biefer Blan gelingen, wenn bie republitanifchen Führer nicht in bemfelben Athemauge verficher= ten, baß ber Rongreß fich bie Bewalten nehmen tann, bie ihm bie Berfaffung nicht ausbrüdlich verlieben bat. Wenn er, wie fie behaupten, über eroberte und unterjochte Infeln gang nach feinem Gutbunten herrichen tann, weil bieBerfaffung "elaftifch" genug fein muß, fich ben beranberten Berhaltniffen angupaffen, fo ift nicht einzusehen, warum er bie Berfaffung nicht auch fo lange ftreden tann, bis fie an bie Trufts bers ftreden tann, bis sie an die Trusts her-anteicht. It es hingegen nothwendig, dem Kongresse erst neue Bollmachten zur Belämpfung der Trusts zu geben, Rüdblid auf den bisherigen Bertauf

fein, wenn ihnen ein leerer Lutichbeutel

in ben Mund geftopft wird.

fo follte boch erft recht eine Berfaffungeänderung nöthig fein, ehe er fremde Bolter ohne ihre Buftimmung ju regies ren unternimmt. Wenn nicht, wespalb?

#### "Sehler und Stehler."

Die fcon an anderer Stelle gemelbet wurde, hat ber Abgeordnete Lacen von Jowa im Bundesfenat eine Bill eingebracht, welche bie Wild-, Rugund Singvögel bor Ausrottung befcugen foll. Diefe Bill wird bon allen Jagofreunden und ben Mitgliebern ber Bogelschutvereine auf bas Lebhafteste befürwortet und gegen fie follen fich nur bie Stimmen ber Sanbler und Bukmacher erheben. Die Bill will bie Machtbefugniffe bes landwirthschaftli= chen Departements babin ausbehnen, baß burch bie gwischenftaatlichen San= belsgesetze ber Berfandt von Staat gu Staat von folden Bögeln, die unter Berletung örtlicher Gefete getobtet wurden, berboten wirb. Wenn es in irgend einem Staate berboten ift, Roth= broffeln ober Bachteln, Rraben ober Möben zu töbten, fo foll ber Berfandt folder Bögel nach anberen Staaten, in benen ihre Erlegung und ihr Bertauf nicht berboten fein mag, nicht erlaubt fein, und berjenige ftrafbar fein, ber folche Bogel in Empfang nimmt. Die Bill will bie bem Gefebe guwiber ge= tödteten Bögel als "geftohlenes Gigen= thum" ansehen und ben Behler beftra= fen wie ben Stehler. Die Gegner ber Borlage fagen, man tonne milbe Bogel nicht als Gigenthum anfeben; Die Befürworter ber Bill laffen fich auf eine Erörterung ber Gigenthumsfrage nicht weiter ein, sonbern weifen nur barauf bin, baß gur Beit ein großes Beschäft gemacht wird in Bogeln, beren Erlegung berboten ift, und bag alle Schieß= und Fangverbote ber Staaten, in welchen die Bogel hauptfächlich zu finden find, nichts nügen, folange in Nachbar= ftaaten gute Martte für Die Balge ober bas Fleisch ber Thiere zu finben finb.

Man könnte barauf erwidern, bag eine nennenswerthe Ausfuhr folcher Bögel, die bem Gefete nach nicht ge= fangen ober geschoffen werben burfen, nicht ftattfinden tonnte, wenn bie Befebe gehörig burchgeführt murben. Wenn die Staaten, welche bie Gefete erließen, sich nun auch die Mühe geben wollten, ihnen Geltung gu berichaffen. bann mare ein Bunbesgefet, melches ben Bertauf in anberen Staaten ber= bietet, nicht nöthig, aber man weiß fcon längft, bag bie ftrenge Durch= führung gerade folder Gefete ichmer zu erlangen ift, und bag man fich nicht barauf verlaffen fan, wenn es wirklich hohe Beit ift, Die Bogel zu beschüten. Man ift hierzulande fo lange gewohnt gewefen, alles für "bogelfrei" gu bal= ten, mas ba fleucht und freucht, fpringt und schwimmt in Telb, Balb und Waffer, bag man fich schwer an bie beschränkenben Besetze gewöhnen tann und fein Unrecht barin fieht, fie gu brechen, fonbern bochftens barin, fich babei erwischen zu laffen. Und von ört= lichen Behörben ift eine ftrenge Durch= führung folder Gefete fchwer zu ber= langen, ba bie Gunber zumeift "Ronftituenten" find, beren Stimmen und Ginfluß man vielleicht einmal gut gebrauchen tann. Während es ausfieht, als fei ein Bunbesgeset entbehrlich, wenn nur gute Ortsgefete borhanben find, will es auf ber anberen Seite boch scheinen, als ob gerabe in Sachen bes Bogelfcubes ein Gefet, wie bas bor= geschlagene, mehr nügen fonnte, als ein Dugend ber beften Staatsgefege, benn es würbe leichter burchzuführen fein, und gubem burch Berftorung Märfte für folche Bagre ben Antrieb jum Bogelmord wegfallen laffen. Und schließlich ift es boch gang folgerichtig, bag auch die Verwerthung ber Frucht ber verbotenen That verboten ift.

Beffere Waffen, geringere Berlufte Wir haben in ben letten Jahren un= geheuer viel von ber Treffficherheit ber neuzeitlichen Geschütze gehört und bon ber furchtbaren Wirkung, welche ihre Geschoffe ausüben. Es ift uns verschiebentlich gemelbet worben, bag beim Brobeschießen eine zweite ober gar britte "Rugel" burch bas Loch fuhr, welches bas erfte Geichof gemacht hatte, unb man glaubte es baraufbin gang gern, baß bie Berbeerungen, welche ein neuzeitliches Artilleriefeuer anrichten mußte, gang entfetlich fein mußten. Aehnliches wurde über bie Schugwir= tung ber neuzeitlichen Infanteriege= wehre gefagt. Diefe Gewehre ichiegen fo ungleich viel beffer als bie alten, ihre Flugbahn ift fo viel gerader und fie tra= gen fo viel weiter, bag man gu ber Un= ficht gelangte, ein Rampf zwischen zwei mit neuzeitlichen Waffen ausgerüfteten und bon einem Durchschnittsmuth ge= tragenen heere werbe fo ziemlich ber Bernichtung beiber gleichtommen. "Der nächfte Rrieg zwischen Rulturvölfern, welche bie neuesten Baffen besigen, wirb," fo bieg es, "ein fo furchtbares Gemekel werben, bag bie Cachverftan= bigen babor gurudbeben und fo bie un= glaublich wirfungsbollen neuen Baffen mehr als alles Undere auf Erhal= tung bes Friebens mirten." Und befcbloffen murben berartige Grörterun= gen mit ber Berficherung, wenn es trop biefer Furcht bor ben boraussichtlichen furchtbaren Opfern au einem folchen Rriege tommen folle, fo tonne berfelbe nur gang turge Beit bauern. Gin paar Schlachten, Die an Blutigfeit alles bisher Dagewesene übertreffen würben, und bann muffe bie eine ober anbere Seite Friebensanerbietungen machen, benn eine mehrfache Bieberholung folder Megeleien muffe

ausgeschloffen fcheinen. Seute ift ber fübafritanifche Rrieg, ber auf beiben Geiten mit mobernen Waffen geführt wird, etwa fechs Donate alt, und beute lautet bas Urtheil

bes Rrieges - bes erften, in bem bie neuzeitlichen Gefchüte und Magazingewehre und bas rauchlofe Bulber in gro-Berem Magftabe gur Unwendung tom= men - zeigt, baß bie größere Birtfam= teit ber Waffen, Die Bahl ber Opfer im Berhältniß gur Bahl ber Rämpfenden berringert, ftatt fie gu erhöhen." Lord Methuen fagte in einer feiner De= peschen: "Rartatschen töbten bie Leute in biefen Ropjes nicht, fie erschreden fie nur": und mas biefer englische General bon ben Rartatichen fagte, fann man gang gut auf anbere Beidungeschoffe anwenden. Die Bahl ber Opfer, welche bie lange Beschießung Labnsmiths und befonders Mafetings forberte, ift lächer= lich (man fann auch fagen erfreulich) gering, gegenüber ber Bahl ber Be= Schoffe, die in bie Städte ober in ber Richtung biefer Stabte gefchleubert murben. Daffelbe auch fann man bon ten Gewehrgeschoffen fagen: Gie erichreden mehr als fie tobten, wofür auch wieder General Methuen Zeugniß ab= legt, benen boch offenbar nur, weil ihn bas furchtbare Gewehrfeuer, bie Bahl ber Geschoffe, bie umberflogen, erschredt hatte, tonnte er bamals bon ber Schlacht am Mobberfluß behaupten, fie fei die "blutigfte bes Jahrhunderts."

Die Erflärung für biefen fcheinba=

ren Biberfpruch ift fo leicht gu finden,

wie bas "Gi bes Columbus", nachbem

man weiß, "wie's gemacht wird". 2113

man behauptete, die Schlachten ber Bu-

funft murben gu furchtbarem Gemetel werben, ba ging man merkwürdiger Beife bon ber Unficht aus, bie Rrieg= führenben murben bei ben neuen Waffen bie alte Tattit beibehalten; man bergaß bollftänbig bie Unpaffungsfä= higfeit ber Menschen in Unschlag gu bringen. Die Unpaffungsfähigfeit ber Englander ift nicht weit ber - und fie haben es benn auch erft berfucht, nach alter Manier braufzugeben - fie ift aber boch groß genug, fie recht balb gu= rückgehen zu laffen, sobald es scheinen wollte, als fonnten die Berluftprozent= fage früherer Schlachten auch nur annahernd erreicht werben - bon einem Uebertreffen gar nicht gu reben. Und baraus foll ihnen tein Borwurf ge= macht werden. Es ift nicht nur mensch= liche, fondern auch politiche Pflicht ber Dberfeldherrn, ihre Leute fo viel wie möglich zu schonen, und bag etwaige Ungriffstolonnen heute icon ichman= ten und gurudgeben, winn fie fünf bis Prozent Berluft erlitten haben, anftatt, wie früher im Durchfibnitt, bis gu einem Berluft bon 11 lis 12 Prozent auszuhalten, läßt fich auch leicht genug ertlaren. Der Ungreifen erleibet beute icon ichmere Berlufte cuf Entfernun= gen bom Teinbe, in benen er früher vollständig ficher war, und wird bon Diefen Berluften um fo mehr erfchuttert, als er ben Feind noch garnicht einmal fieht. Er ift fcon ermubet und erschüttert, wenn et etwa bei ber Entfernung bom Feinbe anlangt, bei ber früher ber Angriff erft begann und bei ber beute die Bone beginnt, über bie ungebedt zu fturmen, einem ruhigen und in ber Bahl nicht allguschwachen Begner gegenüber, eine Urt Gelbft= mord mare, ben fein Befehlhaber, ber fiegen will, begeben barf, und ber ben Truppen nicht zugutrauen ift, ba fie boch auch nur Menichen finb. Subson Maxim meint: "Benn wir bie Gefechtsflächen bon heute mit ben Schlachtfelbern früherer Zeiten verglei= hung ber Wirtfamteit ber Baffen bas Befechtsgebiet im Berhaltnig bergröfert murbe, und bag mit ber Berbop= pelung ber Wirtsamfeit ber Baffen ber Umfang ber Schlachtfelber vervierfacht

murbe." Nachbem wir bas bom fübafritani ichen Rriege gewiffermagen burch Un= chauungs = Unterricht gelernt haben, scheint es fast unbegreiflich, daß man früher glauben tonnte, die Kriegsopfer würden gahlreicher werben infolge ber befferen Bewaffnung. Gin tleinerRudblid auf bie gange Rriegsgeschichte ber Menschheit hatte uns ja zeigen fonnen, bag mit jeber Berbefferung ber Baffen bie Bahl ber Opfer geringer murbe. 2118 bes Menfchen einzige Baffe nur ber Anüttel mar, ba maren bie Rriege jebenfalls wiel morberifcher als fpater, bar bie beffere Baffe, ber Pfeil, gu Gebote ftanb. 2113 bie 21rm= bruft tam, wurde man fchon wieder borfichtiger, benn ihre Bolgen burchbrang bie Fellschilbe und tonnte, bann noch tödten. Die Feuermaffe mar viel gefährlicher als die Urmbruft, vergrößerte bas Befechtsfeld und bie Borficht und berringerte bie Berlufte, und fo ging's mei= ter bis auf ben heutigen Tag. Und fo wirds hoffentlich weiter geben, bis die Rriege nicht viel mehr find, als große Manover, bei benen ber Schiedsrichter

fein Urtheil abgibt. Während aber bie Rriege berhält= nigmäßig immer geringere Opfer an Menfchenleben forberten, ging es in anderer hinficht aufwärts - bie Opfer an Gut murben immer größer. Die Englander werben es bestätigen tonnen, bag ihr fübafritanischer Rrieg berhaltnigmäßig ber theuerfte ift, ber noch je in ber Geschichte ber Menfchbeit geführt murbe. Das ift auch ein Beweis, bag bas Menfchenleben immer mehr werth wird und bon einer Berelendigung nicht bie Rebe fein tann.

#### Cecil Rhodes und die Arbeiter. Rlaffe.\*)

Diejenigen, welche bie Tage bes Jamefon-Raid im Gebachtniffe haben. werben fich baran erinnern, bag ben in ben berichiebenen Golbminen angeftell= ten europäischen Minen-Arbeitern befohlen wurde, für die geplante Revolus tion bie Waffen gu ergreifen, wenn fie nicht aus ber Arbeit entlaffen werben und ihre Löhne berlieren wollten. Gie werben fich auch erinnern, bag eine erbebliche Ungahl europäifcher Arbeiter Johannesburg verließ, um fich nicht jum Rampfe zwingen zu laffen, und baburch unberbienter Beife ben Bor- ! wurf der Feigheit auf fich lub.

Diefe Borfalle zeigen, wie bie thodesischen Kreise sich den europäischen Arbeitern gegenüber berhalten. 3n= Duftrielle Beschäftigung für Guropäer ift in Gubafrita nicht leicht gu finden. Ginen Theil ber Arbeit liefern bie Bertftätten und ber Betrieb ber ber= fchiebenen Gifenbahnen. Die hierbei beschäftigten Arbeiter find gum größ= ten Theile Staats-Ungeftellte. Die einzige Ausnahme macht Transbaal, wo die Gifenbahnen im Befig und im Betriebe einer privaten Gefellichaft find. Abgefeben bon ben Gifenbahnen findet fich Arbeitsgelegenheit faft nur noch in Rimberlen beim De Beers'ichen Monopol und in Johannesburg im Dienfie ber einen ober anderen Minen= gefellichaft. In Jogannesburg befteht ober bestand noch ein gewiffer beschränkter Grab bon Konfurreng in ber Rachfrage nach europäischer Arbeit. In Rimberlen befieht folche Ronturreng nicht. Induftrielle Urbeit muß ber De Beerg-Gefellschaft geleifiet werben, ober fie tonn gar nicht geleiftet werben, und ein Mann, ber nicht gern für De Beers arbeiten möchte, fann lieber gleich Rini= berlen verlaffen, benn es gibt bort feine andere arbeitgebenbe Unternehmung, Die ihn beschäftigen tonnte.

Unter allen Umftanben wurbe ein folder Buftand ber Dinge bebauernswerih fein. Der Arbeitgeber ift an fich fchen gur Thrannei geneigt, ohne bag er dazu noch besonders versucht zu mer= ben braucht. Gelbft ber mohlmeinenbe Rapitalist konnte unter bem Untriebe einer folden Berfuchung gu einer bar= ten Unwendung feiner Macht und fei= ner Autorität verleitet werben. 3ft bie De Beers-Gefellichaft nun ber moblmeinenbe Rapitalift? Dber gibt fie, unter ber Inspiration bon Rhobes, ber Berfuchung nach und behandelt fie europäische Ungeftellte als Stlaven? Wir wollen gur Beantwortung ber Frage auf bas tägliche Leben eines De Beers'ichen Ungeftellten einen Blid

Gines lernt ber Angefiellte bon De Beers balb, wenn er in Unftellung blei= ben will: Die Intereffen und Bunfche ber Gefellschaft find Alles, und feine eigenen individuellen Intereffen find abfolut nichts. Er findet, daß eine Organisation bas gange Unternehmen burchzieht, Die oben bei ber Perfonlichfeit bon Cecil Rhobes beginnt und un= ten beim letten Tagelöhner enbet, ber, weil er teine andere Arbeit findet, bas unbantbare Umt eines Straflings= Auffehers berfieht. Die Regierung ber Rolonie bermiethet ihre ichmargen Sträflinge an bie De Beers-Gefellschaft. Der Sträflings-Aufseher hat nun auf einem leeren blechetnen Betro= leum = Behälter gwölf Stunden jeben Tag, bon 6 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends, bagufigen, ohne bag er babei ein Buch ober eine Zeitung in die Hand nehmen barf, und hat bei Sonnengluth wie bei Sturm einen Trupp fcmarger Sträflinge babei au bewachen, wie bie= felben die bigmanthaltige Erbe umwenben, die auf weiten Flachen ausgebreitet ift, um in ber Conne gu trod= nen und in Stude zu zerfallen. Da aller Wahrscheinlichteit nach ber Straflings=Muffeber ein paar englische Dei= len bon ber "Arbeit" entfernt feine Wohnung hat, fo werben aus ben gwölf Arbeitsftunden in ber Regel wohl vier-

gebn. Ift ber De Beers'iche Angestellte in einer ber Minen beschäftigt, fo hat er auch in zwölfstündiger Schicht zu arbeiten. Diefe Arbeitszeit wird verlangert durch die Zeit, welche er gebraucht, um gur Mine zu kommen und von ber Mine gurudgutehren, und bie Urbeit ift er= schwert burch bie feineswegs geringen Gefahren bes unterirbifchen Betriebes und ben plöglichen Luftwechfel von ber erhipten Luft ber Mine gur ichneibend talten Atmosphäre eines Winterabends bei 4000 Fuß Sohe über dem Meeres= fpiegel. Ift er in ben Wertstätten ober in ber elettrischen Abtheilung beschäf= tigt, so hat er dieselbe Arbeitszeit. Und bagu ift gu bemerten, in jeber Abthei= lung herricht berfelbe rud, berfelbe Argwohn und biefelbe Gionage. Rein Mann tann bem anberen ficher trauen. Wird unvorsichtiger Beife ein unbotmäßiges Wort ober eine Rlage ge= außert, fo erhalt ber Betreffenbe beim nächsten Lohntage höchst wahrscheinlich bas berhängnifbolle gelbe Roubert, welches das Zeichen feiner Entlaffung ift. Gine Berufung bagegen gibt es nicht. Grunbe werben auch nicht angegeben, und noch meniger befteht eine Musficht auf eine Empfehlung an einen anberen Arbeitgeber. Er hat gegen bie De Beers-Gefellichaft gefündigt, und

bas ift genug. Der De Beers'sche Angestellte ift aber nicht nur ein industrieller Arbeis ter, er ift auch ein Babler. Er fann um fein Stimmrecht einfommen, unb er thut es auch, ober vielmehr man tommt für ibn barum ein. Rimberlen ichidt bier Abgeordnete in bas Rab-Parlament, und es gehört zu ben Grundfagen ber De Beers-Gefellichaft, baß biefe bier Abgeordneten Bertrefer ber De Beers-Gefellichaft fein muffen, und nichts weiter. Befannter ift, baf Rhobes einmal zu einem halb unab= hängigen Ranbibaten gefagt hat: "3ch will nicht, baß Gie mich blos bann unterftugen, wenn Gie benten, bag ich Recht habe; ich verlange auch Ihre Unterftühung, wenn Gie wiffen, bag ich Unrecht habe". Als bie große Berfchmelgung ber De Beers-Gefellichaft ftattfand, wurde beftimmt, bag Barnato einer ber Abgeordnefen für Rimberlen im Rap-Barlamente fein follte. Diefe Abmachung wurbe eingehalten. folange Barnato lebte, und Riemanb verstand es beffer, als er, die Intereffen ber De Beers-Gefellichaft gu ber-

CASTORIA Für Stänglinge und Kinder.

treten und gleichzeitig eine liberale haltung gur Schau gu tragen. Abgefeben bon bem berftorbenen Barnato maren und find bie Abgeordneten für Rimberlen aber einzig und allein Bertreter ber De Beers-Gefellichaft, bie burch bie überwältigenbe Mehrheit ber Stimmen ber De Beers'ichen Unge= ftellten auf Befehl gewählt find. Gin= mal wurde bei einer Rachwahl ber gegenwärtige General = Unmalt ber Raptolonie, herr Richard Salomon. ber zugleich ber Rechtsbeifland ber De Beers-Befellichaft ift, gewählt, aber er war nicht entschieden genug für Rhobes. Bei ber nächsten allgemeinen Wahl hatten bie De Beer'ichen Ungeftellten Dr. Rutherford Sarris als vierten Ranbi= baten gu mablen. Gie mußten nichts von Dr. Rutherford Barris, aber bie Wahl war ihnen befohlen. Und wenn fie bem Befehle nicht gehorcht hatten? Run, die Folge folches Ungehorfams murbe auf einer öffentliden Berfamm= lung, auf ber ber erfte Direttor bon De Beers ben Borfit führte, im namen

ber Gefellichaft febr tlar auseinander=

gefett. Diejenigen, welche nicht ba=

burd, baß fie ben Befehlen gemäß

mablten, ben Intereffen ber De Werd-

Gefellschaft bienten, könnten auch nicht

auf Beschäftigung rechnen, wenn

jedoch auch feine Erholungstage.

Der Angestellte von De Beers hat

weniger Arbeit borbanben fei!

Wenn herr Rhobes nach Rimberlen tommt, fann er mit Unberen bagu be= flimmt werben, die Pferbe bom Wagen bes großen Mannes auszuspannen und ben Wagen bon ber Gifenbahnflation gum Rimberley-Rlub gu gieben. Dber er fann an borgeschriebenen Rund= gebungen für Abtheilungs=Borfleher, melche einen Urlaub antreten, theil: nehmen und an fesilichen Dantesbegeugungen in bem Sotel, beffen Befiber mit ber De Beers-Befellichaft burch Beirath permanbt ift, fich betheiligen. Ober er fann einem Rauchkongerte im Renilworth=Rlub beiwohnen. Renil= morth ift ein De Beers'iches Stadtviertel, welches Rhobes im Befige bat, um bamit gegenüber ben unbequemen Beftrebungen nach politischer Unabhängig: teit Geitens eines Theiles ber Befchäftsleute bon Rimberlen (mahr= icheinlich berfelben Leute, welche jest bem Oberften Refewich, ber Rhobes berhaften laffen wollte, einen Chren= fabel ichenten wollen. Der Ueberfeger.) gu broben. Diefe Rauchtongerte in Renilworth find aber eine traurige Sache. Die erzwungene Beiterfeit fteht immer in einem beinlichen Rontrafte gu bem Gefühle bes Argwohns und ber Unterbrüdung, welches herricht. 2118 in Ontel Toms Butte ber Pflanger Le= gree feinem neugetauften Stlaben befahl, "einmal etwas wirtlich Robes gu fingen", da antigipirte er die Atmofphare ber Rauchfongerte in Renil=

worth. Im Gangen, fann man fagen, ift Rimberlen wirklich eine Solle auf Erben. Und Rhobes hat es bazu ge= macht. Darum fürchten biejenigen Leute in Johannesburg, welche noch immer magen, ihre Meinung ausgufprechen, am meiften bie Gefahr, baß Nohannesburg im Intereffe bon Rho= bes in ein zweites und größeres Rimberlen bermanbelt werben fonnte.

#### Lotalbericht.

#### Weuerewathen.

Die Piano abrit der M. Schulg Co. um etwa \$50,000 beschädigt.

In ber Biano= und Orgelfabrit ber M. Schulz Co., an Morgan und Superior Str., tam geftern ein Feuer gum Musbruch, welches mit großer Schnelligfeit um fich griff. 211s bie erften Feuerwehrmannschaften anlangten schlugen die Flammen bereits durch's Dach, fodaß ein 4=11 Feueralarm aus= gefandt werben mußte. Das Feuer wüthete erft nur in bem als Lager= raum benugten Gebäude, fant aber un= ter und bort aufgestabelten brenn= baren Material fo reichliche Nahrung, baß die anftogenden Gebäulichfeiten, in welchen sich die eigentliche Fabrit befinbet, in größter Gefahr ftanben, bem berbeerenben Glement ebenfalls gum Opfer au fallen. Saushoch erhoben fich Die Flammen, weithin flogen brennenbe Holzscheite burch bie Luft und fielen auf bie Dacher nieber, woburch auch bie entfernten Gebäube bebroht murben. Die Familie bes in ber Fabrit angeftellten Bachters Charles Bernbt, welche bas hinterhaus bewohnt, wurde burch ben einbringenben Rauch überwältigt, boch brachte die Feuerwehr bie Gefährbeten rechtzeitig in's Freie. Auch fechs Pferbe, welche in Gefahr ftanben, in ben Stallungen elendiglich ju erftiden. tonnten rechtzeitig gerettet merben. Es gelang folieglich, bas Feuer auf feinen Berd zu beschränken. Die ber Wächter angibt, hörte er ben Rnall einer Er= plofion und fah balb barauf aus bem zweiten Stodwert, welches als Berfandtraum benutt wirb, mächtige Flammen emporichlagen.

Otto Schulg, Brafibent ber "M. Schuly Co.," ichatt ben Branbichaben auf \$50,000 ab. Er fprach bie Ber= muthung aus, bag bas Feuer burch Celbftentgundung bon Firnig entftan-

Infolge ber Explosion eines Gasbehalters tam geftern in ber Office bes Rabnarates Dr. B. T. Roberts im ameiten Stod bes breifiodigen Solabaufes an R. Clart Str. und Barry Mbe., ein Feuer aus. Der baburch ange richtete Schaben beträgt etwa \$700.

\* Die Inhaber ber befannten Geifenfieberei bon James G. Rirt & Co. aben biefe Firma in eine Attiengesell= schaft umgewandelt, bie am Samftag in Springfielb mit einem angemelbeten Rapital bon \$1,500,000 intorporiet morben ift.

#### Dofer bes Rrienes.

Der Artiller.e. hauptmann Oftheim und der ausgediente Soidat Carlor C. Word nehmen fich das Leben.

Capt. Louis Ofiheim bom 3meiten Artiflerie = Regiment ber Bunbes=Ur= mee war heute bor acht Tagen, auf Ur= laub bon ben Philippinen gurudge= fehrt, in Chicago eingetroffen und im "Auditorium Anner" abgefliegen. Ge= ftern Abend um 9 Uhr hat man ben Dffigier bort tobt im Bett gesunden. Capt. Ditheim hatte fich erichoffen! Dieje Bergweiflungsthat wird befonbere burch ben Umftand auffällig gemacht, daß Dfiheim Urlaub genommen hatte und nach Chicago getommen mar, in ber Abficht, fich bier gu berebelichen, und zwar mit ber Wittme Ena Bruce. die er fennen gelernt hatte, mahrend er mit feiner Batterie in Fort Sheriban ftationirt mar. Frau Bruce wohnt bei ihrem Ontel, herrn Balter E. Phifter, Mr. 4739 Rentvood Abe. Die Trauung bes Drautpaares hatte heute ftatt finben follen.

Muf bem Rachttische, neben bem Bette, auf welchem man die Leiche Capt. Ditheims gefunden, lagen gwei Ringe, welche biefer für bie Trauung hatte ansertigen laffen. Reben ben Ringen bejand fich ein leerer Briefum= Schlag mit ber Abreffe bon Oftheims Schwefter: Dig Clara Oftheim, Rr. 1312 R. 7. Str., Bhilabelphia, Ba.

Oftheim ift 38 Jahre alt gemejen. Er hatte im Jahre 1883 bie Militar= atabemie in West Point absolvirt und gehörte feither ber Bunbes-Urmer an. Bas ihn bagu beranlagt haben tann. fich ben Tob gu geben, barüber fann man nur Muthmagungen anftellen; es fcheint indeffen, bag bie Urfache mit bem unglüdfeligen Bhilippinentrieg

aufammenhängt. Gin gweiter Gelbftmort, ber mittel= bar auf die Bestrebungen unserer Re= gierung gur Mehrung bes Reiches qu= rudguführen ift, murbe geftern Abend im Mentone Sotel, Ede Grie Str. und Dearborn Mbe., begangen. Dort hat fich, burch ein fchmerghaftes Magenlei= ben gur Bergweiflung getrieben, Zan= lor C. Bood eine Rugel burch ben Ropf geschoffen. Seine Krantheit hatte Bood fich auf ben Philippinen geholt, wo er bis bor fechs Monaten als Ger= geant im Erften Freiwilligen = Regi= ment bes Staates Colorado ben Beschwerden des Feldzuges ausgesett gewefen ift. Wood ftand im Alter bon 34 Jahren. Gein Bater ift ein mohl= habender Grubenbefiger in Leabville. Er felber mar bor brei Monaten nach Chicago getommen und hatte hier eine aute Stellung im Bureau ber Allinois Central=Bahn gefunden. Die Leiche bes Unglüdlichen ift vorläufig in Urngens Bestattungsgeschäft, Nr. 245 Chicago Abe., aufgebahrt worden.

#### Berichwinden des Dellowftone Parts.

Auf Grund fehr guter Autorität beift es, baß bie Benfer, welche ben Bellowftone-Bart in ber gangen Welt berühmt gemacht haben, nach und nach perfie gen. Gegenben, einft Die Szene außerorbentlicher Ra turericeinungen, sind jest mit Gebäuden bedeckt, welche zeigen, daß der Natur Schaffen in Erichopplung verfiel. Touristen, welche niemals den Bart besucht daben, wird gerathen, das sodald als möglich zu thun, obe eines der dundervollsten Schöpfungs: produkte der Natur site immer verschwunden ist. Diese Mittheilung führt ziemlich schopfungs: produkte der Hatur site immer verschwunden ist. Diese Mittheilung führt ziemlich schopf zu Eergaben das auch der pohistigen Welt ist. Gefundbeit ist das festbatte Bestydhum in der Welt und kann ihr eine zu große Sorgfalt nicht gewidnet verben. Im Frühling, vorm die ganze Natur blüth, soll man seine Kraft erneuern und das Plut und die Zerben mit den besten aller Arzeien beleben — Societters Magenbitters. Es beilt auch Wagenstörungen. Man versuche es. turericeinungen, find jent mit Gebauben bebedt,

\* Für die Graberschmudungs-Feier, welche die Grand Army=Boften am 30. Mai beranftalten werben, ift General C. S. Bentlen gum Marichall ernannt worten. Diefer hat nun herrn C. S. Felton gu feinem "General-Abjutan= ten" und herrn Albert B. Capron gum "Stabschef" auserfeben.

#### Todes-Angeige.

Freunden und Befannten Die traurige Rachricht, bag

John B. Bolf, Gatte von Therefa Bolf, geb. Leder, am 9. Abril gestorben ift, im Alter von 28 Jahren, 3 Monaten und 14 Tagen. Beerdigung findet fatt bom Transerbaufe, 710 Al. 12. Str., am Mittwoch um 1 Uhr, nach Forest-Some.

Lilius Bolf, Tochter. Chriftine Bolf, Mutter, Billiam und Ratharina Beder,

#### Todes:Mujeige.

Freunden und Befannten Die tranrige Radricht,

Friederite Diepper, Bittme. im Alter von 67 Jahren und 11 Tagen am Samftag, den 7. April. um 12 Uhr, felig im Hern entschiefen ist. Die Beerdigung findet ftatt am Dienstag Mor-gen um 11 Uhr, vom Trauerdaufe, Nr. 62 Sigh Str., nach der St. Jacobi-Arthe. Ede Fremont u. Garfield Noc., von dort nach Concordia Rirchof. Die trauernden hinterbliebenen:

Frau Johanna Bruber, Frau Emilie Mehfeld, Frau Joa Rufman, Rinber. Denny Bruber, Bu. Rehfeld, Moolph Rufman, Schwiegerfohne.

#### Todes-Angeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht Tora Beng,

nach furzem Leiben im Alter bon 60 Jahren gestorben ift. Die Beerdigung findet statt am Dienstag, den 10. April, Rachmittags 3 Uhr, dom Trauerdause, 2479 R. Daulina Str. aus nach dem Graceland-Friedocf. Um stilles Beileid bitten die trauernden

### Todes-Mingeige.

Freunden und Befannten Die traurige Radricht, Maria,

im Alter von 5 gabren fanft im herrn entichlafen int. Die Beerdigung findet ftatt am Dienstag, ben 10. April, um 1 Ubr Aadm., vom Trauerbaufe, 1404, 41. Gourt, nach bem St. Bonifagius Gottesader. Um ftille Theilnabme bitten die trauernden Sittesfiebenen.

nen: John und Elifabeth Paulh, Eltern, Rattie, Johnnie, Sarrh, Annie, Gejdwifter.

#### Todes:Mingeige.

Freunden und Befannten jur Radricht, bas mein Glifabeth Albrecht. gestern Dormittag, um balb zehn Uhr, nach langem ichwerem Leiden janft entschlafen in. Bestatung dom Trauerbaufe, 1713 Lincoln Abe., am Dienstag Rach-mttag um 2 Uhr, nach Gracetand.

Dantjagung. overnitt ibreche ich ber Grot-Gilbe ber plattbent ichen Gilben bon ben Bereinigten Staaten bon Rorb Umerita meinen innigften Lant aus für bie pfinte. liche und ichnelle ubezahlung bes fouftitutionellen Sterbegelbes für meine Frau.

## Die größten Bargains



# Männer= Frühjahrs: Anzüge

8.88

Natürlich uniere

Knaben: Destee: Unzüge

die wir offeriren

find ebenjo große Bargains

Spezielle Preife mahrend Der Ofterwoche!



#### Todes-Minjeige.

Greunden und Befannten Die traurige Rachricht, bag unfer geliebter Batte, Bater, Schwiegerbater und Grobbater

Carl Gat,

im Alter von 68 Zahren weniger einen Tag am 7. April, um 9.20 Uhr Morgens, nach schweren Leis den selig im Herrn entschlen ift. Die Beerdigung sindet statt am Dienkag, den 10. April, um 1 Uhr Rachmittags, vom Trauerbause, 353 R. Bermitags Abe., nach Concordia. Tie trauernden hinterblies

Wilhelmine Gath, Gattin, Sulba Frenz. Auguste Miller, Emma Plunck, Louife Gath, Töchter, Albert und Gmil Gath, Cobne, Cttille Gath, geb. Darettle, Schwieger-tenber.

Souard Freng, Beter Müller, John Blund, Schwiegerfohne, nebft Entein.

#### Todes-Unjeige. Freunden, Bermandten und Befannten bie traustige Rachricht, bag unjere liebe Mutter

Frau Caroline Thietfen,

am Sonnabend, ben 7. April, im Alter von 70 Jah-ren und 4 Tagen sanft entschlaften ift. Die Beerdi-gung findet fatt am Dienkag, den 10. April, Rad-mittags 15 Uhr, vom Trauerbaufe, 817 Milmaufee Ave., nach Baldheim. Die trauernden Sinterblies benen:

Frau Emmy Dechow, Marie Diertes, Wilhelmine Echajer, Senrtette De-chow, Roja Peter, Auguste Janes, Töcher. Abdur, Sohannes u. Ricolaus Thielfen, Sohne, Maguife Jacobfen, Boris Scheef, Schweitern, nehlt Schwiegerichnen, Schwie-gerichtern, Entein und Enteinnen.

#### Todes-Ungeige.

Grennben und Befannten bie traurige Radricht,

Bilhelmine Baumann m Alter bon 72 Jahren fanft und felig im Glausen an ihren Seiland entichlafen ift. Die Beerdigung indet am Mittwoch, Den 11. April, um 1 Uhr. bom trauerbaufe, Rr. 500 R. California Abe., aus nach

Bilhelm' Baumann, Gatte, nebit Rinbern.

Gefterben: Munic Blaborne, 15 3abre, Ede Chicago Abe. und 40. Strafe, um 1 Uhr Rachm

Geftorben: Glifabeth Zegmer, im Alt. enftag, ben 10. April, 2 Uhr Radmittags (mil

Geftorben: Rarl Arelle, am 8. April, 62 Jahre alt. gcliebter Gatte unb Bater. Beerbigung im Dienitag, ben 10. April, bom Trouerbaufe, 1283 Rord halfteb Str., um 2 Uhr Rachmittags.

### Dantfagung.

Allen Freunden und Befannten für die innige Toellnabme, insbefondere den Mitgliedern de Grube fibereins, Schweizerllubs und Schweizer Turnder-eins für die ergreifenden Gefang und bie bilbichen Blumenipenden bei ber Beerdigung unjeres lieber

Marl Mithaus. unferen innigften Dant. 3m Ramen ber Bermanbten: Emil Althaus.

#### Gefunden.

In ber Office ber Abendpoft ift eine Summe Gel-bes gefunden worben. Der Eigenthumer fann bie-felbe mabrend ber Bormittags. Stunden in Empfang nehmen. Ihe Abendboft Co.

Dritte jährliche Bicycle - Ausstellung.

Zweite Woche. Reue Rovitaten. Gin glangender Erfolg intereffante Ausftellungen. Gintritt fre

THE FAIR STATE, ADAMS & DEARBORN STR



Afthma ift meiftens rheumatifder Ratur; es wird ichnell und ficher gen

AGAR"

Konzert : Sonntag Hadymittag, Mittwody und Freitag Abend. EMIL CASCH.

CALLEST CALLED a server of the server of the server of

#### Bergnügungs-Begweifer.

o wers.—"The Little Minister". tu bebaters.—Balie's Oper "Die Zigeunerin", rand Opera House.—The Oldomestead". Ed id ers.—"In Old Kentudy".
Dric.—"Sapho" und "Johnsons Widows".
cat Rorthern.—"N Joily Little Host".
earborn.—"The Dancing Girl".

#### Lofalbericht.

Panit in einer Zanghalle. In Sanfdmanns Salle, Mr. 384 D Divifion Str., mar geftern Abend ein Tangfest im Gange, als ploglich Schredensruf "Feuer" ericoll. gleich brangen bom Rorridor aus bichte Rauchwolfen in die Halle, mas bie Tänger in panifchen Schreden berfet= te. Sofort loften fich bie Baare auf, und Alles brangte in wilber Saft bem einzigen Ausgange zu, ber nach ber Strafe führt. Das hatte gurFolge, baf bie Menge balb im Korribor feft eingefeilt mar, und weber pormarts noch rudwärts fonnte. Die Flammen, melche in ber gu ebener Erbe gelegenen Birthschaft zum Musbruch getommen waren, griffen ingwischen ichnell um fich, mabrend auch ber Qualm immer bichter murbe. Mehrere besonnene Man= ner brachten bie geangftigte Menge gur Bernunit und schafften in bem Chaos Ordnung, fobag ber Musgana frei murbe und bie Gefährbeten bas brennenbe Gebäube perlaffen tonnten. Drei junge Mädchen, Ollie Mads, Nr. 12 Marian Court, Martha Benfel, 18 Bingham Str., und Gbith Bufh, Nr. 225 Roble Str., waren ingwischen icon bom Rauch übermältigt worden, murben aber berausgeholt, bebor es au ben bie Baufen entiprechend perlanfpat mar. Ihre Metter, Abolf Schma= gert, ein Musgleichsberfahren, bas ger, 2B. S. Boobe und henry Brafer, allerdings nicht allgemein Antlang ge= maren fast ebenfalls bom Rauche über= mannt worden und fonnten nur mit Aufbietung aller ihrer Rrafte ben Musgang gewinnen. Der burch bas Feuer perurfachte Schaben beläuft fich auf etma \$700.

#### Schiefluftiger Gefelle.

Bwifchen bem im Arbeiter-Beim, Mr. 1341 State Str., angestellten 20m. Lawleg und einem Infaffen, Namens John Faulkner, herrschte feit acht Tagen fein gutes Ginbernehmen. Ohne jebe Berausforberung gog geftern ber Lettere einen Revolber und feuerte auf Lawleg eine Rugel ab, welche biefen in's Anie traf. Der Schiefbold ergriff bann bie Flucht. 2118 John Relly, ein bei ber Canta Fe-Bahn beschäftigter Bachter, ben Flüchtigen aufhalten wollte, gab biefer auf ihn brei Schuffe ab, gludlicher Beise, ohne gu treffen. 3mei auf ben Anall ber Schuffe berbei= geeilte Boligiften fonnten erft nach langerem Rampfe ben Rafenben, ber befti= gen Wiberftanb leiftete, übermaltigen. Lawleh mar babei berartig verknüppelt worben, bag er nach bem Sofpital im Couningefängniß gebracht mußte.

#### Die "Baren."

Unter ber Leitung bes Turnlehrers Robert Burger fand geftern Nachmittag in ber Sozialen Turnhalle bas ge= meinschaftliche Turnen ber Altersriegen ftatt. Es nahmen an bemfelben Baren" theil, melche bie Breisiibungen ber Altersriegen auf bem biesjährigen Bundesturnfest in Philadelphia mit= machen werden, und wenn bas Alles fo "flappen" wird, wie geftern in ber Go=

Bialen Turnhalle, bann merben bie hiefis gen "alten Berren" ficher preisgefront gu ben beimathlichen Benaten gurud= tehren.

In ber Beschäftsberfammlung, bie nach Beenbigung bes Turnens ftatt= fand, ward beichloffen, ben' nächften Turntag nach vier Wochen in ber Aurora=Turnhalle abzuhalten. Dann er= ledigte man schnell noch einige andere Routinegeschäfte, und hierauf wurde an flotter Rommerstafel ber Fibelitas bas Recht eingeräumt, bis — bis bie "Burenichlacht" unter Felb = Rornet Rraft gludlich gefchlagen mar.

Die Turnlehrer &. Q. Jahn, bon ber Subfeite Turnerichaft, Otto Meier bom "Lincoln" und G. Berger, bom "Almira" I. B., ftanden ihrem Rolle= gen Burger beim Riegen=Turnen ber "Baren" hilfreich gur Geite.

Gin unvergängliches Berdieust
bat sich der beilige Bernard, der berühmte Stifter
bes Bernardiner Ordens, dadurch erworden, daß er
die frommen Ordensbridder in der Heilung und
Pflege ihrer fransen Mitmenschen unterwies. Durch
ibn dernten die Mönche die beilträftigen Eigenschaften gewisser keiner sein der bann
mit der Zeit die in ihrer Wirtung so wunderbaren
und ausgezeichneten Killen darkellten, welche als
Er. Bernard Kräuterristen beite ihre ben ganzen
Erkreis derbreitet sind. Thatfächlich gibt es gegenwärfig kein zibilistres Land auf der Erde, in welchem die Pillen nicht als vorzügliches Deilmittel,
befanntwären.

\* Bon feinem Ungeftellten James McUnbrems, mit bem gufammen er ein Bimmer im Saufe Nr. 371 Babafh Mbe. bewohnte, ift geftern David Reiby, Inhaber bes Spezereigeschäftes Rr. 379 State Str., tobt im Bette ge= funben worben. 2118 Tobesurfache wird Alfoholismus angenommen.

\* Wegen eines Sittlichfeits-Berbrechens, bas er am 23. Marg an einem Siahrigen Töchterchen bes Spegereis hanblers Richolas Riffen an ber North Bart Abe. in Muftin begangen haben foll, ift ber Unftreicher Balter William= fon berhaftet worden.

Der "Soziale Arbeit r=Berein ber Submeftfeite," eine ber alteften und finangiell beft geftellten Gefellichaften ber Ctabt, führte am letten Camftag folgende herren als neu gewählte Beamte in ihr Umt ein: Buftav Schaet, Präsident; Georg Stege, Bize=Präsi= bent; Robert Bepner, Gefretar; Rarl Finang=Sefretar; Bilbelm Böhmer, Schahmeifter. Der Bermals lungsrath besteht aus ben Mitgliebern Frit Redling, Ronrab Buhmann, Frank Mad; bas Finanzkomite aus Frih Lübfe, Andreas Dregel und Chr. Muth; Bibliothetar ift Friedrich Wil-

#### Deutfdes Theater.

Lettes Muftreten von ferdinand Welb. Mächften Sonntag: "Laffen mir uns

Bum Abichiebs-Benefig für herrn Ferdinand Welb, ben berbienten Mit= leiter unferer beutschen Buhne und beliebten Charafterbarfteller, mar geftern Abend Bowers' Theater bis auf ben letten Blat befett. Faft ebenfo gut befest waren, fo weit man biefelben nicht geftrichen hatte, auch bie Rollen bes zur Mufführung gewählten Studes: "Dr. Rlaus", bon L'Arronge. Wenn bie Borftellung an fich bas Bublitum tropbem ziemlich talt gelaffen hat, fo ift bas nicht ben Darfiellern gur Laft gu legen, bie ihr Möglichfies gethan haben, fon= bern bem geehrten Berrn Berfaffer, ber auch als Luftspiel = Dichter nicht über ben Biebermannston hinauszufommen gewußt hat, ben er mit fo viel Erfolg in feinen "Boltsftuden" angeschlagen. Bum Unterschiebe bon biefen fehlt es in L'Urronge's Luftspielen nur an frifchem Sumor und an ben Rouplets, alfo gerabe an bem, was ber Sache bie Burge gibt. Cbenfo gut wie "Dr. Rlaus" hatte bas geftern gur Muffüh= rung gelangte Stud bom Berfaffer auch "Rutscher Lubowsth" genannt werben bürfen, nach einer Bartie in bemfelben, welche weit bantbarer ift als jene, und bon einem großen Theil bes berehrlichen Publitums auch mit biel mehr Behagen gewürdigt wird. - Um bas Bublitum für einige Szenen gu entschädigen, welche in Begfall tamen, weil es Schwierigfeiten gemacht haben würde, die Rolle bon Dr. Rlaus fünfgebnjährigem Cohne zu befegen, mur=

herr Welb als Dr. Rlaus zeichnete fich wie immer aus burch eine borzüg= lich gewählte Maste, fowie burch Burbe und Sicherheit bes Auftretens. Er ließ fich burch ben berglichen Beifall und gablreiche Bervorrufe, welche bem icheibenben Rünftler galten, nicht aus ber Faffung bringen. Die reichen Blu= menfpenden, welche ihm und feiner Gattin, Frau Belb = Martham, bon Freunden und Berehrern gewidmet murben, nahm bas Baar bantenb entgegen, auf eine Abichiebsrebe aber, bie von Bielen erwartet worben mar, ließ herr Welb fich nicht ein.

Neben bem Benefigianten berbienen ihrer Leiftungen wegen befonbers her= borgehoben zu werben: Frau Belb-Martham, welche bie rebfelige Saus= hälterin bon Dr. Rlaus' Schwager Griefinger gur beften Geltung brachte; herr Pechtel als "Rutscher Lubowsth" ber bie alterthumlichen Wige, welche ber Berfaffer für biefe Rolle gefam= melt bat, mit fo vollendeter Runftfer= tigfeit vortrug, baß fie fast wie neue wirtten; Sr. Gorbon, ber als Referen= bar Gerftel ben faft überraschenben Be= weis lieferte, bag er fich auch in ber Rolle eines fcuichternen Lieb= gurechtzufinden weiß: Frl. habers Runge, in ber Partie bon "Emma Rlaus"; Frl. Roithmeher, bie aus ber angfthaften Röchin "Unna", bie mit einem weben Daumen gum Dottor fommt und fich bor bem "Schneiben" fürchtet, eine gang foftliche Gpifobe schuf: Herr Strampfer, dem es gelang ben theuren Schwiegerpapa "Griefinger" nahezu mahrscheinlich zu gestal=

Für nachsten Conntag fünbigt bie Direttion Victorien Carbous Luft= fpiel: "Laffen wir uns fcheiben!" gur Aufführung an, mit Frl. Paula Wirth in ber Rolle ber Chprienne. Die Borftellung wird bie vorlette "im Abonnement" ftattfindenbe fein und beshalb porquesichtlich ebenso gut besucht wer= ben, wie bie bon geftern.

# CASTORIA

für Säuglinge und Kinder. Die Sorte, Die Ihr Immer Gekauft Habt

Trigt die Cart Heltehers

\* In Obhut ber Matrone ber Sarrifon Str.=Boligeiftation befinden fich amei fleine, gutgefleibete Rnaben, welche geftern auf ber Strafe umherirrenb aufgefunden murben. Die Rleinen find nicht im Stanbe, bie Ramen ihrer GI= tern, ober beren Wohnung anzugeben.

### Todesfälle.

Rachftebend beröffentlichen wir die Lifte ber Deutschen, über beren Lob bem Gesunbheitsamte swifchen geftern und heute Melbung guging:

Mnterfen Charles, 64 I., 2121 Canal Str. Gobn, Eiber, 62 I., 500 S. Jefferson Str. Daniel, Lavid K., 9 J., 823 W. 63. Str. Giert, Frank, 6 J., 2929 W. 40. Gourt. Handler, 20 J., 800 Ellen Str. Handler, J., 8 J., 4824 State Str. Handler, Johann, 63 J., 1005 W. 21. Vacentia, Johann, 63 J., 1005 W. 21. Vacentia, 2019 E., 11 J., 866 Potomac Abe. Miller, Ida, 16 J., 76 W. 13. Str. Marts, Elijabeth, 8 J., 1209 Whipple Str. Schulz, Sophia, 7 23., 948 W. 20. Str.

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben.

Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Berlangt: Schneiber um Rode und Beften gu ma-chen in einer Landftabt, ftetige Arbeit. Bu erfragen bei 3. Q. Lefbert & Co., 185 Mabifon Str. Berlangt: Gin guter Rodmacher (ftetig). 2706 Cot-tage Grove fibe. mobi

Berlangt: Gin Junge, ungeführ 15 Jahre alt, für Office-Arbeit. Bringt Affidabit. Rachzufragen fo-fort. 200 Monroe Str., 6. Flat. Berlangt: Dann für Stallarbeit. 2642 Calume

Berlangt: 5 Jungens in Rug-Factory. 1407 Mil-

Berlangt: Ein junger Mann für Farm Arbeit. — Lohn \$20 per Monat, Stetige Arbeit. John Brub-nings, 1526 Washington Str., G. Ebankon. Berlangt: Gin junger Mann, in ber Baderei ar Cales au beifen, 542 28, 12. Str. Berlangt: Coat-Rader auf's Sand, nabe Chicago. Buter Lobn und fletiger Job für rechten Mann. — Radjufragen Magnus Goodman & Bros., 181 Fifth

Berlangt: Manner und Anaben Angelgen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Gin ftarter Junge, um bie Brotbadere ju erfernen. 451 R. Clart Str. Berlangt: Gin Junge bon 14 Jahren. Rachjufragen Morgens bon 7 bis 8. 55 B. Ranbolph Str. mob Berlangt: Gin tüchtiger Borter, einer ber am Tijd aufwarten fann, borgezogen. 61 Babafb Mbe., Bafe-

Berlangt: Gin Mann, ber mit Bferben umgeben tann. 5169 Prairie Abe. Berlangt: Rug Beber und ein ftarter Junge; aud Abends vorzufprechen. 2524 Cottage Grove Abe. Berlangt: Junger Mann um Badermagen zu fab-ren und fich im Shop und Qaus nüglich zu machen. 131 R. Clack Str.

Berlangt: Cement Finifbers. 148 G. Mabifon Str. Berlangt: Gartner. 1259 Milmautee Abe. Berlangt: Junger beuticher Bader. Guter Dann. Stetige Arbeit. 1153 Milmaufee Abe. mbmi Berlangt: Grocery-Clert. 118 Clybourn Ave. mbi

Berlangt: Ein ftarfer Junge, Pferde zu besorgen und Orbers auszufahren. Meatmarfet, 122 E. Ful-lerton Abe. Berlangt: Starter Junge für Butcher: Geschäft und Delivery. 2133 R. Paulina Str., Ede Grace Str. Berlangt: Junger Mann. Dug Pferd beforgen. Butcher borgezogen. 935 Milmautee Abe.

Berlangt: Junger Mann an Brot. 901 R. Sale feb Str. Berlangt: Trimmers an Weften. 478 Armitagellve. Berlangt: Painter, flinter Junger Mann, mit et: was Erfahrung. 683 Armitage Ave.

Berlangt: Junger gewandter Mann als Bartenber. 327 Sebgwid Sir. Berlangt: Guter Breffer an Rnabenroden. 247 Cip: Berlangt: Mann, im Stall gu arbeiten. Rleiner Robn. 75 Rorth Abe.

Berlangt: Buter Calebader, 4256 Cottage Grobe Berlangt: 3 Teamfters, um Roblenwagen ju fab-ren. 1110 Belmont Abe. Berlangt: Schneiber, ftetige Arbeit. 2935 Archer

Berlangt: Mann im Reftaurant, jum Geidirrmofchen. Muh ein Pferd beforgen. 486 G. Salfted St Berlangt: Junge, ber icon in Baderei gearbeite bat. 414 Lincoln Abe. Berlangt: Starter Junge, 14 Jahre alt. \$3 per Boche. 756 Lincoln Abe. Wedangt: Preffer an Coats. Stetige Arbeit bas gange Jahr. Guter Lohn. 140 Decoven Str., 3. fi., hinten.

Berlangt: Gin erfahrener Gefdirrmafder im Bu ineglund: und Chort Orber Geichaft. Guter Lohn 46 G. Mabifon Str. Berlangt: Ein lediger Mannn um Pferde zu be-forgen und Hausarbeit zu thun. 90 R. Clart Str.

Berlangt: Biebele-Filer, junger Mann, mit Er-fabrung in Repakaturen. Muß ettelich fein. Bringt Meferenzen. Alter 18 bis 20. Pearl Cycle Worls, 216 W. Jadjon Str. Berlangt: Janitor, lediger Mann, muß Dampfbeis jung berfieben. Flat-Gebaude. 3549 Grand Boulebard

Berlangt: Arbeitfamer Junge findet gute Stellung. Giger, 127 Wabafb Abe. Berlangt :Mann für Gewächshaus und Gartenar: beit, fofort. 347 67. Cfr., Englewood. mbimi Berlangt: Gin felbftfanbiger Cafebader. 435 2B. Berlangt: Guter Suffcmited, Flurmann, einer ber langere Zeit fpeziell in Diefem Lande auf Diefes Gesichaft gearbeitet bat. 844 Clybourn Abe., nabe Alfbland Abe.

Berlangt: Gin beuticher Junge jum Orbers:Mustragen, auch ein junges Mäbchen, um auf ein Rin! zu achten. 143 31. Str., im Store. Berlangt: Gin ftarfer Junge an Cates, in ber Ba-ferei. 464 2B. 12. Str. Berlangt: Dritte Sand an Brot. Tagarbeit. -Berlangt: Junge um in ber Baderei gu belfen. -

Berlangt: Gin ftarter Junge an Cates. 304 G. Berlangt: Gin Junge, ber icon in ber Baderei ge-arbeitet bat. 62 Eugenie Str., nabe Sebgwid Str. Berlangt: Guter Bader an Brot und Cafes. 966 R. Salfteb Str.

Berlangt: Gin Farber und Troden-Reiniger. -Berlangt: Rollettor, fleibig und nüchtern. Reine Sicherheit rothig. 1005 R. Bermitage Mbe. Berlangt: 3mei gute Bainters. Abends nach lbr. Rafpar Wilt, 16 high tor., nabe Cipbour

Berlangt: 3mei Rodichneider und ein Bufhelmani - 824 Milnaufee Ape. Berlangt: Gin Bormann an Brot. 263 2B. Mabi

Berlangt: Gin guter Trimmer an Rnaben-Roden. 9-11 Thomas Getr. mobil Berlangt: Borter, beutider porgezogen. 4400 State Berlangt: Gute 2. Sand Brotbader. 1785 Afbland Abe., Late Biem. Berlangt: Buter Bagen Bladfmith. 3608 Archer

Berlangt: Gin Cate-Bader als britte Sanb. 493 Berlangt: Gine britte Sand an Brot ju arbeitfi. Guter Lohn. 451 R. Clart Str. Berlangt: 3mei gute Bladfmithhelfer für Bagens Arbeit. 426 G. Inbiana Str. Berlangt: Breffer an Sofen. Guter Cohn. 454

Berlangt: Gartner, junger Mann. 804 R. Sarbing Abe., nahe B. Rorth Abe. Berlangt: Bladimith Gelir. 15 Gagle Str., nabe

Berlangt: Gine gute erfte Sand an Cates. 409 Berlangt: Guter Preffer, Stüdarbeit ober wöchent-iche Arbeit, Guter Lohn für petigen Mann. 633 3r-ping Ave.

Berlangt: Gine gute 3. Sand an Brot. 307 2B. Chicago Abe. Berlangt: Gin Junge, an Cates ju belfen. 169

Berlangt: Junge an Brot gu belfen. 328 Dilmau-Berlangt: Borter für Caloon und Sausarbeit. 345

Berlangt: 1 Mann ober ein farter Junge, bas Bif-geln ju erlernen. Beftanbiger Plag. 1151 G. Califor-nia Abe. Berlangt: Ein guter Schneiber, Rodmacher, \$14 per Boche. 100 Ban Buren Str., Zimmer 21. Berlangt: Junger Mann als Dinner-Baiter. 84

Berlangt: Agenten, um Orbers gu nehmen. Bobiac Dfg. Co., 54 R. Shelbon Str. Berlangt: Junge, muß guter Canbaffer sein, fftt Lunch-Bufines. 141 Jllinois Str., nabe LaSalle Str., Basement. Berlangt: Gin farter Junge an Cates. 1196 Dil-

Berlangt: Gin Junge mit etwas Renntnig bom Schilbermalen. 114 R. Clarf Str. Berlangt: Gin Mann, ber etwas bon ber Carpen terarbeit berfteht. 85 G. Mabifon Str., Bafement.

Berlangt: Gin Painter. Rachzufragen 85 G. Mabis Berlangt: Melterer Mann, um Pferd und Garten ju besorgen. Stetiger Plat und gutes heim. Ror-mood Bart. Borgusprechen: 860 Monadnod Blod, B.

Berlangt: Schueiber an Roden, im Shop ju arbei: en. Fofter, 174 G. Dabifon Str. Berlangt: Erfahrene Damen-Schneiber, Finifb-ers an Tailormabe Suits. Jonas, 126 State Str., Bimmer 911. Berlangt: Gin guter Borter, ber fein Gefcaft ber

ftebt, im Saloon. Freb. D. Marg, Rordmeft:Ed. State und Madison Str., Bafement. Berlangt: Gin Junge, an Brot gu belfen. 457

Berlangt: Erfter Rlaffe Rodmader. 2476 Archer Abe., nabe Dalfteb Str. jajonmo Berlangt: Ein erfahrener Biertreiber. Dug Em-pfehlung haben. Rachjuiragen in ber Office. Stanb-art Brewert Go., fele 12. Str. und Campbell Abe. Bwijchen 7 und 8 Uhr Morgens. fonmo Berlangt: Gin guter Tailor, ftetige Arbeit. 271 Berlangt: Borter für Clubbans; muh alle Sausar-eiten verfieben und am Tisch aufwarten fönnen. Rur folde Leufe, die arbeiten wollen und gute Re-erenzen haben, brauchen borzusprechen am Rontog – 300 La Salle Abe.

Berlangt: Ein guter Finisher an Weften, einer ber n Shop fitt, wird borgezogen. 741 Elfgrobe Abe., ibe Milmautce und Rorth Abe., Midelfen.

Berlangt: Erfahrener Junge in Baderei an Cales u arbeiten. 308 Carnell Str. [mo Berlangt: Michtige erfahrene Ugenten für Stadt-Grunbelgenthum. habhe Kommiffen. Limmer al. Berlangt: 10 Batmarbeiter; guter Cofn. Ing. Vollegen Gett.

Berlangt: Manner und Frauen. Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.)

Berlangt: Baifter an Beften, Taiden und Seiter in preffen. Mabden jum Lernen. Guter Lohn, 36 Berlangt: Baifters, Finifbers, Anopf-Annaber an Berlangt: Gin guter Rodmader und helfer und ein Mabden, bas Knopflöcher machen fann. 198 Elpbourn Abe.

Berlangt: Mann als Borter, Frau für Sausar:

Stellungen fuden: Manner.

Gefucht: Reinlicher Mann wünscht Arbeit als Bor-er im Saloon, Rann Bartenben und Waiting. L. R. 84 Abendpoft. Gefucht: Guter guverläffigerBartenber fuct Stelle

Geiucht: Junger Deutscher, spricht und ichreibt inglisch, tarn mit Pierben umgeben, sucht Stel-ung. Abr.: T. 855 Abendpoft. Gefucht: Erfahrener Grocery Clerk mit Stad Empfehlungen jucht Stelle. Urr.: R. 243 Abendpo Gefucht: Gin Bader jucht Arbeit. Schaftt felbft: tanbig an Brot und Cafes. Abr. D. 395 Abendpoft. Gejucht: Stellung als Saloon-Borter, Waiter ober Gefucht: Gin Mann fucht Arbeit, tann einige Ar-beit thun, verfiehr auch Carpenter-Arbeit; geht auch außerhalb. 1117 Reljon Str. C. & B. Belucht Gin flinter junger Mann fucht fofort Be

Gefucht: Berheiratheter junger Mann fucht Stelle Gefucht: Guter Brot-Bormann fucht fletige Arbeit. 28 Burling Str., unten. Gefucht: Gin guter Bufines Lunch Roch für Sa-Gefucht: Gin guter Bufines Lunch Roch für Sa-loon ober Reftaurant jucht Stelle. Beste Referengen. 434 Sedgwid Str.

#### Berlangt: Frauen und Mabmen. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Laundry-Madchen im Reftaurant. Ta-Berlangt: Mafdinen- und Sandmadden an Be-ten, ein Mabden um Anöpfe angunaben. 478 Armi-

Berlangt: Gutes Mabden gum Mermel-Ginnaben. Sobn 810. 247 Clybourn Abe. Berlangt: Tüchtige Waiftmacherin, auch Schneibe rin. Stetige Stellung. Ring & Co., 1121 Diufoni

Berlangt: Erste Sandmädchen um Sammetkragen inguschen. Guter Lohn, Sterige Arbeit. Jeben Sam-tag bezahlt. J. Rohn, 234 Wellington Abe., nabe Berlangt: Daidinenmabden und Dabden pon 14 Jahren an Sojen. 508 R. Maribitelb Mbc.

Berlangt: Majdinenmabden an Aniehofen; auch fleine Madden fur Shop-Arbeit. 472 R. hermitage Berlangt: Tafdenmacher an Roden; ftetige Arbit ind guter Lohn. Glube & Plotfe, 127 Sadden Ave. Berlangt: Gute Berfauferin und Bugmacherin. Millinery Store. S. Miller, 317 G. Rorth Abe.

Berlangt: Gine geubte Buglerin in einer Farberei. Berlangt: Rleibermacherin und Lebrmadchen. 734 Ipbourn Ave. Des. Wabfad. Berlangt: Mafdinen= und Sand-Mabden an Ro-en. 9-11 Thomas Str. mobie Berlangt: Rleines Madchen jum Beften ausziehen. 375 28. Divifion Str.

Berlangt: Mabden jum Raben an Roden. Guter Lobn. 100 Ban Buren Str., Zimmer 21. Berlangt: Dafdinenmabden und Baifters an Cuftom: Weften. Komint fertig gur Arbeit. Unionpreife Bergftrom & Johnson, 157 Gault Court. mt Berlangt: Erfahrenes Dabchen, an Rugs gu na:

Berlangt: Erfter Rlaffe Dafdinenbande und Bai er an Weften. Bezahlung bis zu 25 Cents bas Stut. 41 Elfgrove Abe., nahe Milwautee und Rorth Ab., Mittelfen. Berlangt: Gin gutes Mabden gum Storetenden in Baderei. 5440 Late Abe. mobi

Sausarbeit. Berlangt: Buberläffige Frau, welche Liebe gut Rin-

bern bat, um einen Sausbalt ju führen. Rann auch ein Rind mitbringen. Gutes Beim. 1724 R. Clark Str., Baderei. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit, fein Rochen. "1102 Urmitage Abe.

Berlangt: Deutsches Mabchen ober Frau für Saus-arbeit. Reine Bajche. 784 BB. 12. Str. Berlangt: Madchen für allgemeine Dausarbeit. — Rachzufragen in ber Apothele, 533 Milwautee Abe. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie. 454 R. Aibland Abe. mobi Berlangt: Mabden ober junge Grau für Caus 1.9 28. Divifion Etr. Berlangt: Dabben für Sausarbeit, Buter Lohn. 195 G. Rorth Abe.

Berlangt: Starfes Rabden für allgemeine Saus-orbeit. 656 2B. Divifion Str. Berlangt: Junges Marchen; tann auch ju Saufe ichlafen. 755 R. Salfteb Str.

Berlangt: Gutes beutiches Mabchen für allgemeine Sauserbeit. 166 Roerth Abe., Flat B. mobimt Beclangt: Mabden für Sausarbeit in einer Fa-nilie von 4 Berfonen. \$5.00. 347 G. Rorth Abe., 1.

Berlangt: Rabchen für gewöhnliche Sausarbeit in einer Familie von Drei. \$3.00. 347 E. Rorth Ave., 1. Flat. Berlangt: Waichfrau für 2 Tage in bet Boche. -

304 2B. 14. Straße. Berlangt: Gin tüchtiges Madden, welches alle Sausarbeiten versiehet u. focen tann, in fleiner Fa-milie. Lobn \$4.00, 725 R. Salfted Str., nabe North Abe., 3weiter Flur. Berlangt: Mabchen für affgemeine Sausarbeit. -Lobn \$3.50. Rachzufragen 1041 B. Late Str. mi Berlangt: Gutes Sausmadden. Reine Baiche. Gu-tes heim. Schmidt, 226 Milwautee Abe. mdimi Berlangt: Rüchenmabchen. Reftaurant, Gde Dear-born und Monroe Str., Bafement. Berlangt: Deutiches Mabden, bas tochen und alle Sausarbeit fann. ich Fullerton Abe. mobt

Berlangt: Reblices ftartes Mabden für alle Saus-arbeit. 947 Lincoln Str. Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sausarbeit. - 361 Milwautee Abe.

Berlangt: Gutes Madden, bas icon im Saloon gearbeitet bat. Lobn \$5. 477 Milmautee Abe. Berlangt: Frau für Sausarbeit im Saloon. 345 Berlangt: Aelteres Madden für hausarbeit, beutich, bohmisch ober polnisch. Lohn \$3-\$3.50. 194 E. Fullerton Abe., Saloon.

Berlangt: Gin Dabchen für Sausarbeit. 388 Gar: field Mbe., im Store. Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit in leiner Familie. 1840 Wrightwood Abe., nahe Lin-oln Part. modimi Berlangt: Mabchen für gewöhnliche Qausarbeit. 4834 Afbland Abe.

Berlangt: Ein anftanbiges, beutides Madden für gewöhnliche Sausarbeit. 2413 South Part Abe. Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit. -7432 Rormal Ube. mobim

Berlangt: Gine Frau ober Mabden, Die einfach und ent fochen fann; braucht nicht ju waiden und bigeln: ein Glat; gutes Deim. 899 R. Clart Str., 1. Flat. Berlangt: Deutsches Mabden um bei ber Saus-arbeit bebilflich ju fein. Guter Lobn. 3559 G. Sal-fteb Str.

Berlangt: Mabchen ober altere Berfon bei Rindern. Butes Beim. 1013 — 12. Str. Berlangt: Gin Mabden in einer fleinen Familie. Rleines Flat, Steam Beijung. Rus woschen und bugein tonnen. Rus ju Daufe ichlafen. \$3.00. 1608 Baveland Abe., 4. Flat, nabe Grace Str.

> Batentanmalte. Mm. A. Aummler, Batentanwalt. — P Breife; ertheile auverläßigen Rath. Batent Rachsudung im Batentamt betreffs Batentijubig 15. Ar. 29—83 McBiders Gebaube, 84 Rab

Berlangt: Frauen und Dabden. Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Sausarbeit.

Mabden für Sausarbert. 272 Cipbour Berlangt: Mabden für Sausarbeit in Baderei. 100 Berlangt: Gutes Madchen, das tochen und allge-teine Hausarbeit thun tann. Muß jung und willig ur Arbeit sein. \$5 per Woche. 3228 Wabash Ave.

Berlangt: Gutes beutsches Madden für allgemein hausarbeit. 3603 S. halfteb Str. Berlangt: Mabchen für gewöhnliche hausarbeit. -Berlangt: Junges Madche, für leichte Sausarbeit. Heine Familie. 395 Lincoln Abe.

Berfangt: Gin junges ordentliches Madden für tinder und leichte hausarbeit. 1032 R. halfteb Str. Berlangt: Ein gutes Madden ober Frau in fleiner amilie, ohne Kinder. 1175 Speridan Road, 1. Flat, in balber Llod weftlich von halfted Str. Limits ar, Transfer an Halfted. mobi

Berlangt: Birthichafteris, bei einem anständigen Herrn, 60 Jabre, und einer erwachsenen Tochter. Bei gutem Lohn und gutem Heim, Kann auch eine Frau mit Kindeen sein. Über. T. Si Abendpost. Berlangt: Gin Dabchen für allgemeine Sausarbeit.

Berlangt: Gine Chort Orber-Rochin. Lohn \$7. Berlangt: 2 Mabchen für Bimmer-Arbeit im Do-tel. Guter Lohn. 586 R. Clart Ctr. Berlangt: 2 Mabden für Ruchenarbeit im Reftau: ant. Lobn \$5. 586 R. Clart Str.

Berlangt: Mabchen für gewöhnliche hausarbeit, ei-nes bas nahen fann. Braucht nicht zu waschen und bügeln. ... ei Epepaar. 1809 Catbale Abe., nahe Evan-fton Abe.

Berlangt: Madden für Sausarbeit, 16 Jahre ober alter. 375 2B. Divifion Str. Berlangt: Gin gutes beutiches Madchen für allge-meine Sansarbeit. 1906 Datbale Ave., Glat 1. Berlangt: Gutes beutiches Mabchen für allgemeine Sausarbeit. 215 Clobourn Abe. mobi Berlangt: Gin gutes ftetiges Ruchenmabden. — Schneibers Reftaurant. 496 R. Clart Str. — Sapr Berlangt: Röchinnen, Madchen für Sausarbeit, zweite Atbeit, Rinbermadden, eingewanderte fofort untergebracht bei ben feinsten Herrichaften. Dies E. Manbel, 200 31. Str.

W. Hellers. Das einzige größte beutich-amerita-nische Bermittlungs-Institut, befindet fich 586 R. Elart Str. Sonutags offen. Gute Uldze und gute Rädden prompt bejorgt. Leike Daushälterinnen immer an hand. Tel. Rorth 195.

Stellungen fuchen: Frauen. Mingeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.)

Gejucht: Deutiche Frau, gute Röchin, fucht Stelle als Saushälterin bei einem alten herrn. 12 Baterloo Court, nabe Wellingion Abe. Befucht: Frau municht Arbeit jum Bafchen und Reinmachen. 868 R. Salfteb Str. Befucht: Deutiches Mabchen, im Rochen etwas er-

fabren, fucht Stelle. Derricaften bitte felbft borgus fprechen. 206 Cat Str. Gefucht: Frau fucht Bafchplage im Saus ober aus Ber bem Saufe, und auch Blage gum Reinmachen. 1147 Relfon Str., Drs. B.

Gefucht: Bafche ins Saus. Arbeit gut geliefert. -Befucht: Gin beutiches Dabden, Anfangs ber 30er Sabre, jucht Stelle um ben Saushalt zu führen. Um liebiten wo die Sausfrau fehlt. Bu erfragen 756 14. Place, oben.

Familien-Baiche wird billig beforgt; trodnen im Freien; Sand Laundry. 99 Menomine Gefucht: Wittine, gebilbet, Ende ber 40er Jahre ucht Stelle als Saushälterin in rejpettabl im Sauf bei alleinftehendem Derrn. Drs. G., 225 28.

Pferde, Bagen, Sunde, Boget 2c. Ju verfaufen — oder zu vertauschen — Jummer an Dand: 50 Stild altiliche Pferde und Stuten, passend für alle Sorten Stadtarbeit, Farmardeit und Juchtzweck. 1900 bis 1500; \$25 bis \$25; ebenfalls gebrauchte Farme-Geichiere. Für Leute, die diese Art Pferde zu kaufen beabschitztigen, wird es sich bezahlen, vorzusprechen und sie zu sehen. 3. O. Finn & Mex. Phillipps, 4175—77 Emerald Abe., nade Root Str., ein Blod von dem Stod Pardde-Singang.

18m3, 1mo, tal&fon Bu bertaufen: 20 Pferbe aller Art, ebenfalls Stu-ten ftets an Sand. Einziger Blat ber Stadt für ebr-lichen Pferdehandel. 705—707 R. Wood Str., 3vii-ichen Mitwaufee und B. Rorth Abe. Rag Tauber, 30m3/mtgl&jon

hunderte bon neuen und Second Sand Wagen, Buggies, Autiden und Geichirren werden geräumt zu furem eigenen Breis. Sprecht bei uns bor, wenn 3br einen Largain wünscht. Thiel & Ebrbardt, 395

Raufe: und Bertaufe-Mingebote. (Ungeigen unter Diefer Rubrif, 2 Cents bas Bort.)

Bu taufen gefucht: Leichtes boppeltes Bferbeges dirr. 1724 R. Clart Str. Bu bertaufen: Rleine Butder-Ginrichtung, Sectional Jeebog, 7x10, fo gut wie neu. 3616 Archer Abe Bu berfaufen: Echter felbftgefelterter Traubenmein 292 G. Rorth Abe. momife Bu berfaufen: 2 gut erhaltene Barbier: Stuble, bil: g. 200 Mohamt Str.

Bu rertaufen: Store mit Möbeln. 1042 Ban Buren Bu berfaufen: Counters, Shelfing und Chom Cafes; 90 Cents per Fug. 110 Sigel Strage, nabe Bells. — Bjun, tgl&for

Rahmafdinen, B.eneles te. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort. Die befte Muswahl von Rabmajdinen auf ber Beffeite, deue Majdinen von \$10 aufwarts. Alle Gorten gebrauchte Majdinen von \$5 aufwarts. Bestigiete . Office von Stanbard . Adhmajdinen: Mug. Speibel, 178 B. Ban Buren Str., 5 Thuren Eftlich von halfteb. Abends offen.

3br tonnt alle Arten Rabmaidinen laufen ju Mbolefale-Prifen bei Atam, 12 Abams Str. Reue filbertalritet Singer 210. Digb Mrm \$12. Reue Biljon \$10. Sprecht vor, che 3br tautt.

Bianos, mufitalifde Inftrumente. Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) \$35 taufen ein ichones Rosenholz-Biano; \$5 monatech. 317 Sedgwid Str., nahe Division. 17ap, lw

#### Rur \$60 für feines carved Leg Saines Bros. Piano \$5 monatlich, Hug. Groß, 682 Wells Str. 3apli Bechteanwälte.

(Ungefgen unter biefer Zubrit, 2 Cente bas Bort. Fifder & Lead, Achtsanwälte.
Alle Arten Achtsachäfte fergfältig und prompt beforgt; Schabenerjagansprüche für Körperberlegungen sowie in Grundeigenthumssachen gesichert; Bankerorisälle geregelt; Abstrakte unterlucht; Rachlektionen beforgt in den gangen Bee. Staaten und Canada. Bank-Ackerengen. Nath frei. Suite 303—304, 160 Wasphington Etr.
Tap, Inno, tgl. Kjon

Wir unterfuden Albftrafte, ftellen Dofumente (Truft, Marranth und Relegfe Deobs) aus, beiorgen Geuerberfiderung, Alles febr prompt und billig.
Richorb M. Roch & Co.,
Simmer 814, Flux 8, 171 Casalle Str., Ede Monroe.

Baiter W. Rraft, Deuticher Govelat, gall eingeleitet und bertheibigt in allen Gerichten, Aechts-geichäfte jede: Ert jufriedenftellend vertreten, Be-eindre in Bankteortställen. Gut eingerichters Leie-tirungs-Departement. Unfprüche überall durchgesetzt. Löhne ichnell folleftirt. Schnelle Abrechaungen. Leib Eupfeliungen. 131 Washington Str., Zimmer 91. Tel. M. 1842.

Cohne, Roten, Riethe und Schulben aller Mit prompt folleftirt. Schliecht jablende Mirther binaus-gefett. Reine Gebubren, wenn nicht erfolgrich. -Milbert M. Reaft, Abbotat, 35 Clarf Sir., Jimmer 500.

Fre b. Blotte, Rechtsanwalt. Ale Rechtsfachen prompt beforgt. — Guite 841—843 Unith Bnithing, 79 Dearborn Str. Wohnung 105 Okgod Str. Abftratte untersucht, Rachlaggericht, Rechtsanwalt. Beo. Menger, Zimmer 43, 157 Bafbington Str. 10mg, Imkfon

Angeigen unter biefer Anbrit, 2 Cents bas Bort.

Mobel, Sausgerathe 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Centt bas Wert)

Teppid und Dabelgefdaft,

1607 bis 1615 State Str. gegenüber Tatterfalls-offen Abenbs. Die einzigen Original Risfit Etablitt 1861.

Bohnungen vollftändig eingerichet gegen Baargelb ober Kredit. Da wir gerade bas gange Lager ber Saber bill Furniture Co., bon Spring field, zu einem Spottpreife gefauft haben. d ill Furniture Co., don Spring = L

field, zu einem Spottpreise gefaust baben, E

findigen wir dierdung an dah wir am Non. L

k ag, den 9. April, mit dem Nectauf diese
k ag, den 9. April, mit dem Nectauf diese
k am Tellar des wirflichen Wertbes, 10wohl gek am Tellar des wirflichen Wertbes, 10wohl gek am Tellar des wirflichen Wertbes, 10wohl gek gen Baargeld wie auf N b z ab l u n g. Tie
g gen Baargeld wie auf N b z ab l u n g. Tie
k eis neue Lager dom Handlauftungsgegenständen U

k eis neue Lager dom Handlauftungsgegenständen u

k ties neue Misfit Teppide, Teppide an I

k der Nolle etc., zusammen mit unserem eigenen I

k des hinten anstohende 5-stödige Lagerbaus I

k iberfüllt, und die nüffen ein Geb und g

k überfüllt, und die nüffen ein Geb und

k Ub z ab l ung s = K on t os umsehen.

K Sparsamen seiten dietet, dersäumt es nicht, y

K den den denn wir ein wenig ans Eurem Wege lies 2

k auch denn wir ein wenig ans Eurem Wege lies 2

k and denn wir ein wenig ans Eurem Wege lies 2

k mäßig niedrig.

Für \$5.00 tönnt 3br einen schönen neuen Misfix Teppich für irgend ein Jimmes faufen, in Bruffel Ingrain, Sammet, Mo-quette ober Urminster. Aus Sorten — alle Größen, Aus Muster — alle neu.

Pringt bas Mak Enrer Bimmer M: Pringt das Moh Eurer Zimmer.
M: Efgante Carpet Nugs(alle Größen) & 7.00
M: 5. Etüd fancp Bartor Suits
M: Feine ciserne Bettfiellen, Mcffings
M: Trimmings . 1.75
M: Bradbrolle, gepolfterte Aubebetten . 3.75
M: 8.000 Pards Teppid (wenig gebraucht),
M: Nach
M: Gute flählerne Trabt-Matrahen . 1.75
M: Gute flählerne Trabt-Matrahen . 1.75

ftablerne Drabt-Matragen . . .

reagier wont, wir vertaufen gerade so die in gil eich er Et die ab hung, als sier 300 Abaar, nur eine kleine Angablung und der 310 Abar wöchenlich der weben die eine Jinsen, 210 Abre wönscheilt, über der wie eine Einsen, 210 kleine Er ir a. 3, und garantien Euch, daß I mit falle von Arankeit oder Arbeitslöfigteit I Weiter eine Aufgünde gewähren, wir wodlen I Gere Aufgünde gewähren, wir wodlen I Gere Kundlichaft in die für ein na. 1, son: I Weiter Kundlichaft in die für ein na. 1, son: I Weiter Kundlichaft in die für ein na. 1, son: I Weiter Kundlichaft in die für ein na. 1, son: I Weiter Kundlichaft in die für ein na. 1, son: I Weiter Kundlichaft der Gere Gerenden.

Reiten Freunden.

Reiten Freunden.

Rogen und Preise von unzwertäftigen Geschäft Weiten beschwindlen, die angelgen, dah sie Sachen U verscheiten und einselne Arteitel als Köder uns Weiterhein und kiesen markten, wie in der Geschächte von Weiten eine kandlich wie eine gare.

Reiten und krifte, aber besucht sie erst, dann Weiten und kleine, aber besücht sie erst, dann Weiten und Kiese, das gang kunstätung aufWbaab Willen kansen.

lung faufen. R.B.—Es wird fich für Lente, welche auf ber Rord: od. Beftieite, in SubChicago, Sammond, bezahlen, bei uns porgufprechen.

Teppid= und Dobel-Beidaft, 1607 bis 1615 State Str. m m m m m m m

Beidettegelegenheiten.

"hinhe", Grundeigenthums. und Gefchaftsmatler, 59 Dearborn Str., verlauft Grundeigenthum und "Gefchafte". Schnelle, reclle Transaftionen. \* \$2800; Grocerh und Marfet; Califoria Ave., nabe Douglas Part; Ageseinnahme \$75; Samftags \$200; gute Nachbartdaft. Krantheit. Hink, 59 Ccarborn Str.

"Calvon" - \$1650; "gediegener" Corner, be., nabe Sumboldt Bart; bubiche Firture Ave., nade Hullvolet Part; bulloge gertutes; bie Stod; unabhängig von ber Braueret; Miethe Soo! bübiche Wohnung. Berfäufer eignet das Gebäude (Brickbaus). Lange Leaje. "Gebiegene" Sache. Berfaufsgrund: Altersjchwäche. hinte, 59 Dearborn Str. Deutschland. Rente \$20. Einnahme \$25 täglich. berzeugt Euch. 117 W. Ban Buren Str.

Bertaufe wegen fofortiger Abreife billig fconer Bargain - \$325, Theils Zeitzahlung ober erftes

Cafb Gebot tauft fofort bilbiden Bigarrens, Consfectionery:, Rotion:, Stationerh: und SchuleStore; guter Borrath: Ginnahmen \$10 taglich: langjabrig berfelbg Eigenthumer; überzeugt Euch; elegante Bin mer. Dolan, 69 Dearborn Str.

Bu verlaufen: Delifateffens, Zigarrens, Balerys, und Candys-Store. Gute Lage. Rachzufragen 5:28 Lleveland Arc. lebeland ure,
Bu berfaufen: Billig, Grocery und Martet. Guier Blat. Guter Berfaufsgrund. 128 Grand Abe.
modimi

Bu berfaufen: Baderei, ober zu bermiethen. 166 E. Ban Buren Str.

Bu berfaufen: Paint:Store, gutgebend, gut eingertichtet, wegen Abreife, billig. 307 2B. Rorth Ave. Bu bertaufen: Gine gute Zeitungsrotue. Radgufragen 33 McRepnolds Str. Bu verfaufen: Billig, ein Butcherfhop. 402 2B. Bu berfaufen: Großer Bargain! Berlaffe Stabt, Leafe und Möbel, 27 Jimmer Boarbing= und Roomingkans, dambfgebeigt. Miethe nur \$50 pro Monat, Abr.: D. 372 Abendhoft. famb

Rleines Schubgeschäft ift trankbeitshalber zu vers kaufen; außerbald: gute Lage; mit vieler Reparaturs Arbeit; Store-Nente mit Wohnung \$15, Chr.; D. 367 Ebendpost. Bu bertaufen: 6 Rannen Mildroute. 1005 2B. 21. Str. fajonmo
Bu verfaufen: Meatmartet mit Grundeigenthum, gutes Geschäft. Abr.: R. 660 Abendpost.

15mg.lm, frsamo
Bu bertaufen: Gute Böderet, nur Storetrabe, \$13
\$20 Tageseinnahme, Norbseite, \$750 Raufpreis. —
Abr.: D. 344 Abendpost.

Geidiaftetheilhaber. Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents Das Bort.)

Berlangt: Bariner ober Barinerin für ben besten Saloon mit Bufineflund in ber Stadt. Gute Gile-genheit, viel Geld zu verbienen. Abr.: D. 389 Abendi boft.

Bu bermiethen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cente bas Wort.) Bu bermiethen: 4 helle Bimmer, Gas und Bab. 55 Some Str. Bu bermiethen: Store, beste Lage für Bichele-Ren-ting und Repairing. 1859 B. Madison Str., Gar-field allrt. Bu vermiethen: Caloon mit Firtures. Austunfi ertheilt. Auguft Peters, 428 Roscoe Str.

Bimmer und Board. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: Schones freundliches hintergimmer an einen anffanbigen jungen Mann. Bribatfamtlie. 94 Clifton Ave., zwifden Garfield und Bebfter Ave., 1. Flat. Bu bermiethen: Frontzimmer. 825 Milmautee Abe., Top Flat.

Bu bermiethen: 3mei 5 Bimmer Flats. 355 Dil-maufee Abe.

Beirathogefuche. (Angeigen unter biefer Rubrit 3 Cents bas B aber feine Angeige unter einem Dollat.) Seirathsgefuch: Deutsch-Amerikaner, 27, bon ange-nebmem Meuberen, friedfertig, tein Anaufer, in gu-ter ficerer Stellung, mit bedeutenbem Baarbermö-gen, wünscht fich mit ankanbigem Madchen zu ber-beirathen. Artholifche bevorzugt. Witne nicht aus-geichloffen. Abr. R. 240 Abendpoft.

heirathsgefuch: Ein Bittwer, fart gebaut, 44 3ah-re alt, sucht die Betanntschaft eines Rabchens ober einer Bittwe mit etwas Bermigen. Bittwer bat ichones eigenes haus Aur folde brauchen fich ju melben, welche richtige Abreffe angeben. T. 857 Merubankt

heirathögesuch: Mann mittleren Alters, bermösgend, angenehme Erscheinung, such bie Besannichaft einer jungen Dame, welche icom langere Jahre uner ter fremben Leuten gewesen borgezogen. Junge Wittie we nicht ausgeschlosten. Berichwiegendeit zugekort. Aur ernftgemeinte Offerten unter T. 853 Abendook.

Grundeigenthum und Saufer.

Allabama! A'fa'ama!
Farmlanbereten.
Farmlan benite Land im Molden Alabama zu berfaufen. Billige Preise. Rabe bert Stadt Mobile (70,000 Einwohner). Geignet für alle Brobulte. Breinei bas Jahr Eruse. Wer noch gutes Land in dieser Gegend taufen will, wende fich an Arthur Boenert, 92 LaSalle Str., Chicago, 31.
10m).

Prachtvolle Getreibes ober Frucht-Farmen. 20 bis 160 Mder. Ullrich, 196-198 Dit Bafbington Ctr. 2in. II

Pordweftfeite.

- Bu berkaufen: Reue 5 Zimmer häuser mit Wasser, rabe ben Elson und Belmont Aus. Straftenbabnen, Aur \$1400; \$50 baar; \$12 monatich. Ernft Meins, 1959 Milmautes Ane., 3wijden Fusierton und California Abe.

fornia Abe. Amstal'

Bu verfaufen: Solid gebautes und praftisch eingerichtetes zweistödiges Framehaus nahe Dumboldt Bark; 3ablt 11 Brozent; unten 2 und oben 1 Wob-nung. Umftände halber billig. Eigenthümer am Blaze, 940 R. Talman Abe.

Berichiebenes.

Dabt 3br Saufer zu verlaufen, ju vertauschen ober zu vermiethenk kommt für gute Resultate zu uns. Wir haben immer käufer au Jand. — Sonntags offen rin 9—12 Ubr Bormittags. —

Ri ch ar d A. Roch & Co.,
Rein Jort Life Gedüble, Rorboftsche Lasalle und
Monroe Str., Zimmer 214, Flux 8. 12bs. tal&fan\*

(Ungeigen unter biefer Mubrit, 2 Cents bas War! Gelb ju berleiben anf Mitbel, Bianos, Pferbe, Bagen u. f. m

Geld auf Dobel sc.

Bleine Mnleiben Don \$20 bis \$400 unfere Spezialität. Bir nehmen Ench ble Mobel nicht weg, wenn wis bie Unleihe machen, fonbern inffen biefelben in Gurem Befib

Bir faben bas
größte beutide Gefdaft in ber Stubt.
Mie guten, ebrithen Deutschen, fommt ju unf, wenn 3hr Gelb baben wollt.
Ihr werbe es ju Guren Bortheif finden, bet mit borzuithrechen, ebe 3hr anderwatts dingebt.
Die ficherfte und zuverläftigfte Bebienung jugefichert. 128 Raballe Strate, Simmer 3.

Das einzige beutiche Geschäft in ber Stabt. Cagle Loan Co., 70 LaSalle Str., Zimmer 34, Otto C. Borlder, Manager., Subweft:Ede Ranbolph und LaSalle Ste.

Wenn 3hr Gelb borgen wollt, bann bitte fprecht met

Anleiben in Summen nach Munich auf Möbel und Branos, ju ben billigften Raten und leichteften Bedingungen in der Stadt. Unfer Geschäft ift ein verantwortliches und reelles, lang etablitt, böstiche Behandlung und ftrengste Berschwiegenheit gefichert. 22mg, telffon Wenn Ihr nicht vorsprechen tonnt, bann bitte, schidt

Wenn 3hr nicht borfprechen fonnt, bann bitte. id Abreffe und bann ichicen wir einen Mann, ber alle Auskunft gibt. Gelb! Gelb! Gelb! Gelb!
Chicago Rurtgage Loan Company,
175 Tectorn Cit., Simmer 216 unb 217.
Chicago Rortgage Loan Company,
Simmer 12, Sabmarlet Theater Bulloing.
101 B. Rabijon Cit., britter Gue.

Bir leihen Euch Gelb in großen und Meinen Be-trägen auf Bianos, Mobel, Bferbe, Magen ober ir gend beiche gute Siderbeit ju ben billigfen Be-bingungen. — Darleben fonnen zu jeber Beit gemadt werben. — Theilgablungen werben zu jeber Jeit an-genommen, wodurch bie Roften ber Anleite ber Bafbington Str., Bimmer 304; Branch Office. Lincoln Abe., Late Biem. - Gelb gelieben an ermann auf Mobel. Bianot, Afcebe. Wagen

Jebermann auf Abel. Bianos, Pfecbe, Agagen, figtures, Diamanten, Uhren und auf irgend weides Sicherbeit zu niedrigeren Raten, als bei anderen Fiesung. Jahlfremine nach Munich eingerichtel. Langs Jeit zur Abjadiung; bölfliche und judorfomment: Beiden und Abgadiung; bölfliche und judorfomment: Berchwiegenbeit. Leute, melde auf der Roevleitet urd nach Gerchwiegenbeit. Leute, melde auf der Roevleitet urd in Late Birts wohnen, können Zeit und Geld ibaren, indem fie nach unferer Offtere. Bu Linchen Ab, georg. Main-Office 99 Bafbington St., Jimmer 304. Sied Rorthwestern Mortgage Loan Co., 465 Milwautee Abe., Bimmer 53, Ede Chicago 465 Milmauter Aber, Jimmer 53, Ede Chicago Aber, über Schoreber's Abothete. Geld gelichen auf Möbel, Pianos, Pferde, IBagen 1. f. w. 311 billigften Jinfen; tildzahldar wie man winfaht. Jede Zahlung verringert die Koften. Eins-gebner der Nordfeite und Nordwestseite ersparen

Gelb verlieben, privatim, auf Mobel, Blanos, Pferbe, Rufschen, ohne Begenahme, ju niedrigfter Rate. Benn Schr Beld und auch einen Gerand braucht, sprecht bei mir vor. Leben und ieben lafter ift mein Notto. Jeit und Abahlung nach Belieben Borgers. A. D. Williams, G Dandorn Str.

Ginanzielles. Ecid ohne Kommiffion. — Louis Freudenberg ver-leiht Phibat-Rapitalien von 4 Brog, an ohne Rom-mifion. Bormittags: Refibeng, 377 M. gopne übe-Ede Cornelia, nabe Chicago Abenue. Radmittags: Cffice, Limmer 1614 Unity Bldg., 79 Deardorn Str. 13ag. tglkfon

Oppotheten fteben etmais

Gur bie tommenbe Boche bieten wir bem geehrte

2 Jahre \$5700.— Die Übfrafte von obigen Oppothefen feben etwo gen Käufern in unserer Office zur Berfügung. Sonntags offen von 9—12 Vormittags. Richard v. Roch & Co., 171 LaSalle Str., Ede Montoe Str., Zimmer 814, Fius 3.

Privatmann hat einige Taufend Dollars auf Grundeigenthum ju berleiben. Agenten brauchen nicht vorzusprechen. Apotheke, 702 Lincoln Ave., Ede Diverfev.

3u berleiben: \$2000 auf Grundeigenthum, in Summen von \$500 ober mehr, ju niedrigen Jntereffen, obne Rommiffion; von Privatperson. Abresse: Q 430, Abendpost. Geld gelichen an Angestellte, auf einsache Rote.
72, 121 LaSalle Str. Sub itokion
Bezohlt feine 6 Brogent! Biel Gelb bereit für 4
nub 5 Brogent auf Grundeigenihum und jum Bauen.
Abr.: D. 356 Abendhost. 7ap.1mo, mmig

Zu verleihen auf Grundeigenthum: Privatgelber zu dem Lilligsten Zinsfuße, ohne Kommission. Adolph Zeisler, 79 Dearborn Str. 27m2, misano, lm in großen und lieinen Summen auf Chicago Grundseigenthum zu verleiben.

Contags offen von 9-12 libe Bormittags.
Richard N. Roch & Co...

171 LaSalle Str., Cde Monroe Str.,
Simmer 814, Flur S.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Alexander's Gebeim Doliger. Cgentur, Bund 25 Bifth Ave., Bimmes 9. bringt irgend etbas in Erfahrung auf pribaten Biege. unterjuch alle unglichtiden Familiemerschiftniffe, Ebefandsfälle u. j. w. und iammelt Permife, Diebfähle, Mabereien und Schwindelerm meiben unteriucht und die Schwindelerm meiben unteriucht und die Schwindelerm ichte esgeen. Ashreiche auf Schwinzer zur Rechenigate gegen. Anflicksfälle u. bergl. mit Erfolg geltengenungen, Ungläcksfälle u. bergl. mit Erfolg geltengerungen, Erfeit Lath in Rechtsfachen. Mir find die einzige deutsche Boligei-Agentur in Chicago. Sonntags offen bis 13 Ubr Mittags.

Röbne, Roten und ichlechte Rechnungen aller Urt tolletirt, Garnifbee beforgt, ichlechte Miether enteternt, Spootbeten foreclofed. Reine Borausbezablung. Er ed it to 's R er ea n. il e A ge n c y, 125 Dearborn Str., Zimmer 9, nabe Mabison Str. &. Schult, Rechtsanwalt.—G. Daffman, Rouftabler. 28feb. 12

Alerziliches. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Wort.)

Rüchenabfalle von Refigurants und Sotils merden unentgeltlich abgeholt. Abr. D. 396 Abenbook.

Brauen-Holpital. - Dr. J. G. Bigelow, altester raftischer Erzie Chicagos für Frauentrantzeiten al-cer Art. Erfolgreiche und schmerzlofe Bebandlung ihne Operation. Qutes deim und gemissamste bliege bor und nach ber Entbindung. Welle Gir.

Dr. Ch . er s. 196 Belle Str., Spezial-Argi. Cefchiechts., Gauts, Bints, Aicrene, Lebero und Ma genteantseiten fonell gefeilt. Aonfaltation und Can minetien frei. Corectunden bed. Comnings 9-3.



Jedermann weiß

daß es für eine sichere Beilung bon

### Berrenfung, Quetidung, Steifheit

ni hts Befferes gibt, wie

St. Jacobs Del.

> Es ift gerade bas Rechte, gewiß und ficher.



#### Jadwiga. Roman von Gris Doring.

(Fortfehung.)

Er fah fich um. Es war Beimathboben, über ben ber Braune ihn hin= wegtrug, ber Boben, um ben fo viel Blut gefloffen, für ben viele ber Beften geftorben maren. Geine Beimath, fein Baterland! Ihm warb gang fonber= bar gu Muthe dabei. Er hatte beinahe abfteigen und niederfnieen, hatte Diefe Erbe füffen mögen und fie fegnen, biefe Kelber, in beren Tiefe noch gerbrochene Schwerter rubten und berroftete Beile. über die einst ber polnische Abler ben mächtigen Schutz und Schirm feiner Fittiche gespannt hatte, über bie rauschend und windbewegt die rothweißen Fahnen geflogen waren. Wohl war bas alles bertlungen und berfunten, aber Nabwiga hatte recht, auch eine Beimath obne Baterland war noch schön. Noch war es ja ber alte heilige Boben, noch lebten Polen barauf, noch hing er, noch hing fein Bolt mit beißer Liebe an bem Fledchen Erbe. Und es schien ihm mit einemmal, als gingen ihm jett erft bie Augen auf, als ob es gar nichts herrlicheres gabe, auf ber Welt, als biefe Beimathslandichaft, bie er bor fich fah.

Drüber hing ber Mond. Die fchnitt= reisen Mehren neigten fich in feinem ruhigen Lichte, und manchmal flang ein Raufchen, als ob bas Erntefind mit fegnenber Sand bie beschwerten Salme acht auseinanderboge und hindurch= fdritte. Bergifmeinnicht am Bege ftand in taufend Blüthen, und wie taufend blaue zierliche Mabchenaugen faben fie empor zu hochgeftengelten . Es war fo ein großer Friede im gangen Canbe, ein tiefes Atheman= halten und eine heilige Stille. Sm bläulichen Duft ber Julinacht fchliefen weit hinten bie Balber, fchlief briiben auf freiem Welbe bas weiße Steinbild= nift bes beiligen Abalbert mit bem Sir= tenftabe, ichliefen bie Buchweizenäcker und die fonberbaren, gefpenfterhaften Bogelscheuchen, bie wie lange, brobenbe Arme aus ben Schoten ragten. 216 und zu fcblug in ftarter Welle auch ein fchwerer, füglicher Duft in bas Beficht bes ftillen Reiters, ein Duft bon fernen Lupinenfelbern, Die weit leuchteten in ihrem tiefen, gefttigten Gelb. Und im= mer meiter, immer flacher, immer un= endlicher behnte fich bie Begenb. Die ein Geufger über Graben tonte bie unb ba ein berftorter Bogelruf, und in ber gangen Luft lag ein Rlingen, bas man mehr fühlte als borte, unfagbar, feltfam, wie berhaltene Stimmen, wie ein unendlich weiter, großer Befang man= bernber Rinber ....

Dacannsti machte unwillfürlich eine Bewegung: es war eine Racht, fo recht gum Sanbefalten und gum Beten: im nächsten Augenblick lächelte er still bor fich hin. War es ber tieftraurige, noch nicht aus ber Geele entschwundene Rlang ber Beimathmelobieen, war es bas Gefühl tiefften Bermachfenfeins mit biefem Boben feines Baterlanbes, | bu mir wohl fchlieflich auch ein Bort war es biefe beilige Racht mit ihrem | mitzureben. lebrigens ift bie Sache inbrünftigen Duft und all ben flüftern= ben Uhnungen ihrer Fulle und Reife, was ihn jo fromm machte, - ober war es nur bas felige Glud toftlicher Erwartung, bie beimliche, fieghafte Liebe gu ber Ginen .... ?

#### Reuntes Rabitel.

Die Morgenftunben waren erfüllt bom Dengeln ber Genfen und bem Befang ber Schnitter. Dralle Mäbchen mit hochgeschürzten Rleibern banben bie gehäuften Barben, alte Beiber bartten bie einzelnen berlorenen Mehren qu= fammen, und ununterbrochen fanten por ihnen im bligenben Genfenfchwung gange Comaben fruchtbarer Solme. Manchmal trat eine fleine Paufe ein, und bann freifte bie Schnapsflasche bei jung und alt, bis ber lette Tropfen eine burftige Reble hinabgerollt war unb eine neue Fullung nothig wurbe. Czersti hatte für genügenben Buttis borrath mit begeiftert anertannter Bereitwilligfeit geforgt, benn er mußte aus Erfahrung, bag fich bie Musgabe glangend bezahlt machte, und bei reich=

CASTORIA Für Säuglinge und Kinder. Die Sorte, Die ihr immer Gekauft Habt lichem Fufelgenuß bon ben Arbeitern boppelt jo viel geleiftet wurde wie fonft.

Sagthal hatte jest alle Sanbe voll au thun. Frühmorgens um vier Uhr mußte er ichon auf bem Boften fein: um neun tam er auf ein halbes Stunb= den bom Felbe gurud, und bann hieß es bis 3molf wieder in ber glübendften Connenbige aushalten. Nachmittags war es beinahe noch fcblimmer, und nach einem Blid in ben fleinen Jaschenspiegel geftand er fich lachend, daß er trok bes breitfrempigen Strobbutes allmählich braungebrannt fei wie ein

Geit zwei Tagen hatte er mit Jabwiga nicht mehr gefprochen. Er erfuhr nur bon Beter, bag bie Berrichaften ge= ftern erft recht fpat bon Goliec nach Saufe getommen feien. Gang flüchtig hatte er fie bann um neun Uhr am Tenfter ihres Mabchengimmers gefeben. Sein Gruß mar aber in einer Beife er= mibert worben, bag er tropig und argerlich bie Stirn berzogen hatte. Da war fein ganger bisheriger "Drill" alfo nicht einmal ausreichend gemefen, biefe "Ministertopsbewegung" zu beseitigen. Der henter mochte wiffen, was sie wieber hatte! --

Jadwiga mar wirklich in recht ärger= licher Laune aufgestanden. Bielleicht weil fie nicht orbentlich ausgeschlafen hatte. Ihr Ropf that etwas weh und fie fpiirte einen unangenehm=trocenen Geschmad im Munde. Als fie bie Treppen hinunterging, fand fie eine permelfte Rofe auf einer Stufe. Es war jedenfalls bas Gefchent Daczyns= fis, bas fie geftern beim nachhaufetom= men berloren hatte. Achtlos schritt fie barüber fort.

Um Raffeetisch herrschte heut ein unbehagliches Schweigen, nur unterbrochen bon bem Rlappern ber Taffen und einem unterbrückten Gahnen. Gelbft Marhans Luftigfeit berfagte heut, und bie Einzige, ber bie gute Laune auf bem Gesicht geschrieben ftanb, mar mertwürdigermeife Pant Czersta. Aber weil bie anbern es ber= mieben, ein langeres Gefprach gu be= ginnen, hielt auch fie gurud.

Erft als Stafcha bas Gefchirr abge= räumt und ber Sausberr mit feinem Sprögling bas Zimmer berlaffen hatte, richtete fich die Würdige mit einem Ge= wohnheitsseufzer, ber gu bem schmun= gelnben Untlig gar nicht recht ftimmte, auf, griff nach ihrem frangöfischen Ro= man, blätterte barin, legte ihn nach ei= nigen Minuten wieder bin und ertun= bigte fich, ob Melania noch fchlafe. Dann überzeugte fie fich, daß bie Thuren geschloffen maren und niemand horchte, und rückte endlich mit einem gang feierlichen Räufpern näber an ihre Tochter beran.

"Liebes Rind," begann fie mit etwas bewußtem Pathos, "wie ich glaube, wirft bu balb bor einer großen Ent= fcheibung fteben. Wie haft bu bir ei= gentlich bein ferneres Leben gebacht?" Jabwiga fah fie erstaunt an und

lachte. "Run, ich bente, bie Sache ift ernft" fuhr ihre Mutter mit nachbrücklichem Ropfniden fort. "Jebes junge Mab= chen in beinen Jahren macht fich boch icon hoffnungen und Plane für bie Rufunft, und - na, und fo ein bubscher Ravalier spielt boch barin immer die Hauptrolle."

"Ich bin heut gar nicht fo luftig, Mama — Melania wirb fich barüber entschieben eber mit bir emigen. Goll ich fie rufen?"

Thu nur nicht fo. Rind - bu meift boch gang gut, mas ich meine. Deiner Mutter fannst bu's wirklich auch ichon gefteben. Ratürlich ift es wegen Beirath. Du lieber Gott, einen Brin= gen wirft bu nicht friegen, aber bu barfft auch nicht bergeffen, bag bu bie Tochter einer geborenen Grafin Czapsta bift. Deshalb mußt bu ichon einen Abligen nehmen - natürlich! Und bentft bu etwa einen Armen? Rein, mein Täubchn, benn wenn bu nichts gu effen haft - Gott bewahre bich davor - fliegt bie Liebe gum Genfter binaus; bas ift 'mal richtig. Run, und natür= lich muß er auch hubsch fein. Für ei= nen Säglichen wirft bu boch banten o, ich tenne bas!"

"Meinft bu?" lächelte Jabwiga iro= nisch. "Und ber Engel, ber all biefe munichenswerthen Gigenschaften befitt. nennt fich im gewöhnlichen Leben wohl berr bon Dacannsti - nicht?"

Seh mir einer bas Mabel an! ichmungelte bie bide Pani. "Run aber, meine Liebe, was mochteft bu fagen, wenn er bich gur Frau will? Ra, freu bich, bag bu ihn betommft. 3m Winter konnen wir bann wohl Sochzeit

,3a, aber geftatte boch 'mal: wer will fich benn berheirathen, ich ober bu? Und weil ich's leiber bin, fo erlaubft mohl erledigt, wenn ich bir erfläre, bak ich weber herrn bon Daczynsti noch ei= nen andern haben will. 3ch fühle mich in meiner haut noch fehr wohl.

Pani Czersta marb gang ärgerlich. "Es ift mit bir wirklich rein gar nichts anzufangen; immer mußt bu bei= nen eigenen Ropf haben. Aber biesmal fann bas nicht fo mir nichts, bir nichts babei bleiben, benn fo mahr mir Gott gandig fei, - bein ganges Leben wird bir feine folche Partie mehr geboten. Wie gern wir bir auch fonft beinen Willen laffen - bier geben wir nicht nach, weil bein Lebensgliid es fo ber=

Ignat. "Dber vielmehr, weil wir mit Daczhnstis schon feit Jahr und Tag eine Abmachung getroffen haben, daß ibr beibe ein Baar werbet," fiel 3ab=

wiga ironifch fortfahrenb ein. Erftaunt und entruftet fprang ihre Mutter auf.

"Bober weift bu bas? De? Aber gut - es ift wahr und auch bas ift ein Grund. Collen wir etwa biejenigen fein, die ihr Wort brechen?"

"Und beshalb wollt ihr eure Tochter alfo verhandeln, fie an einen Mann fef feln, ben fie nicht mag, und für ein ganges Leben ungludlich machen - bas beift bann Elternliebe - ab, allerbings, bas hab' ich mir boch nicht träu=

men laffen." Bani Czersta murbe bor Buth pu=

terroth. "Bift bu benn bon Sinnen, Mab-chen! Bir bich berhanbeln - wir? -Da foll boch gleich - - Aber haft bu uns benn nicht im Glauben gelaffen, baß Daczonsti bir recht mare, baß bu ihn liebft - wart ihr nicht allein, habt ihr euch nicht immerzu gefunden, bat er bich nicht überall bevorzugt, und bu bu - ach, lieber Gott, und nun muß es fo fommen."

Jabwiga murbe plöglich bleich. "Mio weil ich mit ihm geplaubert, mich gang gern mit ihm unterhalten habe, weil wir zufällig auch einmal allein maren und weil ich mir biefe ober jene Aufmertfamteit gefallen ließ baraus fcbließeft bu, baß ich gu femer Werbung mit Bergnügen ja fagen werbe? Berrgott, fiehft bu benn nicht, auf welche Stufe bu mich und unfer ganges Befchlecht baburch ftellft! Ja, wenn bas ein Mann fagte - wie höhnisch würden wir ihm ins Geficht lachen, aber es ift ja eine Frau, Die es aus= fpricht! Und fo gibt es alfo für uns fein harmlofes Bufammenfein mit einem jungen Manne, feine angenehme Unterhaltung ohne Nebengebanten nichts — nichts! Ach — pfui —!"

"Du!" freischte Bani Czersfa, Mufgeregtheit am gangen Leibe git= ternb, - "bergiß nicht, wer ich bin und du wirft ihn heirathen - und bu mußt, fag' ich dir — und — ja natür= lich — haft wohl hinter unferm Rücken fcon eine andre Liebfchaft -? Du -"

Ihre Stimme überschlug fich. "Mutter!" schrie Jadwiga tiefroth

und zornig. Die fleine Frau war mit ihrer Rraft gu Enbe. "Co 'was muß man erleben," ftohnte

fie und fiel in ben Geffel gurud. -"Ach, bu lieber Gott . . . Jadwiga warf noch einen icheuen gornigen Blid auf fie. Dann brebte fie

fich furz um und ging. (Fortfetung folgt.)



Die "Grune Schwelle".

(Orientalifche Stigge Don Il. Q. Thilenius.)

Wie er es anfing? Das ift Jahre und Jahre her; achtzehn Mal hat ber Judendornbaum im Gartchen hier ge= blüht, und feit achtzehn Jahren hat mein Jug bie "Grüne Schwelle" nicht überschritten. Wogu auch? Sier ift Friede, hier ift bas Glüd. Borber ba waren die fchlimmen Tage. 3ch weiß nicht mehr, wo es war, aber wir waren in einem großen Steinbruch; und wenn wir nicht genug schafften, so gaben sie uns nichts zu trinten; und wann bie Sonne brannte, murben bie Retten an unferen Fügen beißer benn fluffiges Blei. Biele ftarben.

Wie ich an jenen Ort tam? Ich weiß es nicht; ich glaube sie fagten, ich hätte das Weib getodtet, mein Weib Almaz. Das muß lange, lange ber fein. Bubem, was fümmert's mich? Mich fümmert nichts mehr fonberlich, wenn nur bas Safchisch aut ift. Und jebes Mal, wenn ber neue Mond gefommen ift, fenden fie mir hundert Biafter, fie bon meiner Sippe. Möge fich Allah berer bon meiner Sippe nicht erbarmen, benn fie thun es nur, auf bag ich in ber "Griinen Schwelle" bleibe. Die Rarren, ba ich boch gar nicht fort will. 3ch habe ja alles, was ich brauche. Und bon jeglichem Pfeifchen Safchifch, bas brinnen in ber "Griinen Schwelle" ge= raucht wird, thue ich ben erften Bug. Es find ihrer fehr biele. Früher, ba rauchte Gafar ben erften Bug, ber ift baran geftorben. Aber ich fterbe nicht, und ich rauche bom Morgen bis gum Morgen bon bunbert Bfeifen. Rur schwächer bin ich geworben; aber ich gehe noch allein zum Brunnen und fülle meine Trintichale. Chebem freilich, ba war ich ftart wie ein Panther, ba tonnte ich einen Menschen erwürgen mit meinen Sanben. Doch er ift ent= tommen, ber Schuld war an Allem: bafür mußte bas Beib fterben.

Und bes Rachts, wenn bas Safchifch ausstirbt in meinen Abern, bann tommen die alten fchlimmen Bilber, und es friert mich. Aber die bon ber "Grünen Schwelle" schlafen und niemand antwortet mir, wenn ich rufe. Co marte ich benn, bag ber Morgen graue,

Brößte und schönste

Unswahl zu niedrigften Dreifen, von 3 Cents die Rolle und aufwärts, in den hübscheften Derfaufs-Räumen des Westens.

Mufter : Bucher werben an Gefcaftefreunde geliefert. Alles nen!

Groth & Klapperich, 80—82 Mandelph Str.,

Chicago.

Maturliches

#### Rarlsbader Waffer

wirft gelinde abführend, theils indem es die wurmförmige Bewegung des Darmfanales beschleunigt, theils die in demfelben porhandenen Stoffe, gaben Schleim und Galle, verdünnt, vertrocknete Kothmaffen mechanisch auflöft, die Absonderung der Darmfafte anregt, vermehrt. für Leber- und Mierenleiden, Magentatarth, Bile und Bile Pigment hat es fich als ein Specificum er. wiesen, das bei regelrechtem Bebrauch unbedingt Beilung herbeiführt.

#### EISNER & MENDELSON CO.,

Mileinige Agenten, Rem Bort.

und bag bie Bilber weichen, biele bofe Stunden, bis die Sonne herauftommt und bas Berbfeuer wieder brennt. Und wie ich die erfie Pfeife rauche, läuft es burch meine Abern gleich fluffigem Feuer und bie Bilber fdwinden. Dann tommt nur die große Ruhe, das ftille Clud, alles wird rund und bolltom= men. Den langen, lichten Tag fige ich fo hier im Bartchen. 3ch hore bas Platichern bes Brunnens wie ein leifes Lieb, und bie Menfchen fommen und geben, fie lachen und ichergen ober fie find traurig und forgenvoll, aber ich allein bin glüdlich. Ihre Fröhlichkeit bringt nicht gu mir, und ihr Leib er= reicht mich nicht. Es ift wie ein fernes Summen tief unter mir. Meinen Leib fühle ich nicht mehr und meine Geele fliegt burch unenbliche Räume boll git= ternder Barme. Dann fehe ich einen iconen Jüngling in prächtigen Bewan= bern. Er beißt Urslan, grabe wie ich. Urslan el-Bariri ber Geibenhanbler. Reber will ihm mohl, und bas Bliid wintt ihm. Conberlich bie Beiber find ihm holb; fo manche Schone geht an feiner Salle vorüber, zierlich fich in ben Buften wiegend und nach Mofchus duf= tend, fie blidt ihn mit gluthheißen Mugen an und feufat, er aber wenbet fich ab. Er bentt nur an Almag Die Tangerin. Die ift bas fconfte Weib in Gapptenland, und bie Leute fagen bon ihr: wenn fie lacht, fo bezaubert fie, wenn sie tangt, fo tobtet fie.

Rommt bann ber Abend beran, fo fcbließt Urslan feine Salle und eilt an ben Ort, wo Almaz tangt. Er schaut ihr zu, athemlos, unverwandt, wie ein Bergauberter. Und wenn fie burch bie Reihen geht, fo reicht er ihr ein Golb= ftud, fie aber ichiebt feine Babe gurud. Ralt und armlich scheint bas funtelnbe Metall neben bem warmen, matten Glanze biefes Armes. -

Arslans Bater ift in's Saus ber Emigfeit eingegangen. Arglan ift frei und Almaz wird fein Beib. Gein Saus ift eine Stätte bes Bliids, und feine Tage find weiß wie Milch .-

lleber ber "Grünen Schwelle" liegt bie Racht, talt und buntel, fie bringt wieber bofe, talte Bilber. Es ift Die= mand bei mir, ber bie bojen Bilber ber= scheuchte. Dann febe ich wieder jenen Arslan, ober bin ich felbft Arslan? 3ch weiß es nicht und es fummert mich nicht; mich fümmert nichts mehr fonberlich, wenn nur bas Saschisch gut ift. Aber Arslans Rame fteht auf ber Za= fel bes Schidfals gefchrieben. Er gebort gu ben Duftern, benen fein Glud bauert. Der giftige Burm ber Gifer= fucht hat fich ihm an's herz gefreffen und fein Clud wird ihm eine Qual. War nicht Almag eine Tangerin ge= wefen? Satten nicht andere, ichoner, reicher und bornehmer als er, um ihre Bunft geworben? Satte nicht fein Ba= ter gefagt, Art gehore gu Art? Und er qualt bas Beib mit feinem Zweifel, mit feinem Migtrauen; fie aber er= trägt alles in Gebulb und Demuth.

Da tommt eines Tages zu Arslans Salle Sufen, ber Cohn bes Welteften ber Raufleute von Rairo. Er ift ein ichoner, ftolger Mann, boch voll wilber Leibenschaft, ber fich rühmt, bag ihm fein Beib wiberftehe. Arslan haßt ihn, weil er ihn fürchtet. Doch em= pfängt er ihn voll verftellter Freund= lichfeit, laft ihn neben fich fegen und fragt nach feinem Begehr. Jener fagt: Beig mir bon beinem iconften Golbbrotat, bem allertoftbarften, gilt es boch einem gar feltenen Bogel. Dabei lachelt er feltfam und unbeimlich. Ars-Ian zeigt ihm ichimmernbe Bewebe, Gold auf blutrothem Grunde. Der mahlt bas prächtigfte und gahlt einen hohen Preis. Die aber Arslan ben Bertauf einträgt in fein Buch, fällt bon feiner Feber ein Tropfen auf ben Stoff. Doch Sufen hat bes nicht acht, er gibt bie Baare feinem Diener und reitet babon. Bon ben Minarets ruft bie Stimme ber Muebhbhins bie Blaubigen gum Abendgebet. Arslan fchließt feine Salle. Er ift froblich und guter Dinge, benn fein Berbienft ift reichlich gewefen. Gein Beib freut fich mit ihm, und wie fie in traulichem Befprach beifammenfigen, ift es, als ware bas Gliid ihnen wiebergetehrt.

Es ift ipat Nacht geworben; Arslan vollzieht bie religiofe Bafchung und fchictt fich jum Rachtgebet an. Wie er ben Gebetsteppich ausbreiten will, berührt feine Sand ein ichweres Bewebe, bas zufammengerollt barunter liegt. Er giebt es berbor und fiebe, es ift berfelbe Golbbrotatfloff, ten er am Morgen bem Cohne bes Schabanbar bertauft hat. Er taufcht fich nicht, ber fleine fcmarge Fled auf bem rothen Grunde beweift es. Da wird bas Licht um ibn Finfternig. Gine finnlofe Buth fteigt in ihm auf. Go hat bas Beib ihn boch betrogen, fo ift fein Biveifel, fein Miftrauen allgu gerechtfertigt gewefen. Er benft wieber an Sufens feltfame Borte, an fein unbeimliches Lächeln. Ihm ift, als bore fein Berg ploblich auf gu fchlagen, alles Blut weicht aus feinem Geficht, fein Mihem geht fchwer und feuchenb, ein eingiger Bebante roft burch fein Sirn: Rache, bie Beiben follen fterben, fie guis eht hin und erwürgt bas crff. Unb e

Um anbern Tage bringt er in Sufens Saus, um auch ihn gu tobten. Doch ber ift enttommen.

Dann beginnt bie fcredliche Beit in jenem glühenben Steinbruch. Jahre vergehen. Da tommt eines Tares ju ihm eine alte Frau, er hat fie borber nie gefeben. Sie rebet ihn an und fagt: Sufen ift geftorben, geftern haben fie ihn begraben. Er ift tobt, wohlan, fo will ich Dir fein Gebeimnig ergablen, fieh bu gu, wie bu's tragft. Er begehrte jene Tangerin, bie bu gum Beibe genommen haft, aber fie wollte weber ihn noch fein Gut. Und als fie bein Beib geworben war, borte er nicht auf, ihr nachauftellen. Je mehr fie ihn haßte, umfo mehr wuchs feine Leibenfchaft. Bis er gu mir tam, bie ich in vielen folden Sanbeln feine Bertraute gewefen war, und mir hohen Lohn verfprach. Da bertleibete ich mich als eine Buferin, eine fromme, ber Belt abgewandte Frau, fo befuchte ich euer haus täglich, und ich fand, bag bas Beib bir treu er= geben war, ob bu icon an ihr gweifel teft. Und ich erfann jenen Plan mit bem Bewebe, bas Sufen bon bir taufte. Das verstedte ich in beinem Saufe, ba= mit bu es fanbeft und bein Beib ver= fliefeft. Doch hat beine blinde Leiben: schaft alles zunichte gemacht, fie hat fie und bich berberbt, und Allah fei uns gnäbig. Sprachs und ging.

Bon jener Stunde an legte fichs wie ein Schleier über Urslans Ginn. Und als bie ichlimmen Jahre um maren, ba tam er an biefen Ort, ben fie bie "Grune Schwelle" heißen. Sier ift Rube, alles, mas war, fcheint wie ein Traum. Bin ich jener Urslan, bin ich ein anderer, ich weiß es taum. Rur bes Nachts, wenn es falt ift und bunfel, wenn bas Lied bes Bronnens schweigt, und wenn bie Blätter ber Banane geheimnigboll raufchen, bann tommen bie alten bofen Bilber. Doch die Racht hat ihre Zeit, und ber lichte fonnige Tag hat feine Beit, und auch ich habe meine Beit, bie ift nicht mehr allgu ferne. Und mas fiimmert mich alles bies, wenn nur bas Safchifch gut ift? — Go fprach Arslan, indem er ben buftenben Rauch bon fich blies und unaussprechlich forgenvoll und weise blictte.

#### Lofalbericht.

#### Die englifde Bubne.

3m Stubebater = Theater bringt bie "Caftle Square Opera Company" in biefer Boche Balfes ro= mantische Oper "Die Zigeunerin" gur Aufführung, welche in ber borigen Saifon bon ber nämlichen Gefellichaft zwei Bochen hindurch mit glangendem Erfolge gegeben murbe. Die herrlichen Melodien "Ich meint', ich träumt' in Marmorhallen", "Gedrückten Herzens, fummervoll" und bas "Bolenlied" bes muthigen Thabbeus find längft als mahre Berlen ber Gefangsliteratur befannt. Much ber Chor ift in biefer Oper mit vielen gunbenben Rummern bebacht worden und die Finale ber Uft= fchluffe find ebenfalls flets bon paden= ber Wirfung. Die fgenische Musftat-tung, wie auch die Roftumirung, follen nichts zu munichen übrig laffen und bie Befegung berhauptrollen wird als eine bielberfprechenbe gerühmt. Gie lautet wie folgt:

Graf Arnheim, Gouverneur von Brehdurg . 20. 20. Sinfham, Somer Lind. Ihaddens, ein polnischer Richalting . Davies Florestan, Karto Davies Florestan, Reife des Eralen . Chas Meber Levilesboof, Sigenner-Daubimann . W. D. Clarke 

Buda, ihre Gefährtin . . . . . . Louife Chloa Bigeuner-Rönigin . . . . Mary Lind, Rate Condon

Für bie am nächften Montag, ben 16. April, beginnenbe Boche werben Suppes "Bygmalion und Galatea" und Leoncavellos "3 Pagliacci" ("Die Ba= jaggi) gur Aufführung borbereitet.

Powers' Theater. Frl. Maube Mbams, welche bereits gu Un= fang biefer Saifon in Bowers' Thea= ter mit anhaltenbem großem Erfolg bie meibliche Sauptrolle in bem neuen Stud "The Little Minifter" fpielte, wird, heute Abend beginnend, ein auf zwei Bochen berechnetes Gaftfpiel eröffnen und fich ben biefigen Theater= freunden abermals als muntere, eigen= willige, aber charafterfefte "Babbie' porfiellen. Um 23. April wird bas Gaftfpiel Irvings und ber Glen Terry in Bowers' Theater, und gwar mit Chatespeares "Raufmann bon Benebig", eröffnet merben.

Grand Opera Soufe. Das

#### Gine reelle Offerte. Chrliche Silfe frei für Manner.

herr Ebuard Beingmann, ein beuticher Arbeiter, .wohnhaft Ro. 208 Monroe Abe., Soboten, R. 3., erfucht uns, ben Lefern ber "Abendpoft" mitgutheilen, bag irgend ein Mann, ber nervos und geschwächt ift, ober welcher an den mannigfaltigen Folgen bon ichwerer Arbeit, Ausschweifungen ober ges heimen Ginben leibet, wie nervoje Coma che, unnatürliche Berlufte, mangelhafte Ent= widelung, verlorene Mannestraft, 3mpo= teng u. f. w., bertrauensvell an ihn ichreiben und obne Roften bolle Mustunft einer fiche ren und gründlichen Beilung erhalten fann. Beir beingmann war felbft für lange Beit ein folder Leibenber und nachdem er vergebens viele angepriefene Beilmittel ber fucht, bergweifelte er faft an feiner Rettung. Bulett faßte er Bertrauen ju einem alten erfahrenen Freunde, beffen guter und ehrlis cher Rath es ihm ermöglichte, Rettung gu finden und permanent turirt zu werden. Da er aus bitterer Erfahrung meiß, daß fo vieic Leidende bon gewiffenlofen Quadfalbern ge-prellt werben, fo fast herr heingmann es als feine Pflicht auf, feinen Mitmenichen ben Bortheil feiner Grfahrung zu geben und ihnen fomit gu einer Beilung gu verhelfen. Da er nichts gu bertaufen hat, fo wunfcht er fein Gelb bafur, benn er halt bas ftolge Bewufticin, einen hilflojen auf ben Beg Bur Rettung gewiesen gu haben, für genüs genbe Belohnung feiner Dube. Salls Sie herrn heiniguann fcreiben, und feinen Rath befolgen, tonnen Sie fich auf bollftanbige beilung, jowie auf ftreugfte Geheimhals

tung verlaffen. Abreffiren Sie wie oben angegeben, nen-nen Sie biefe Zeitung und legen Sie eine Briefmarte bei. Rur folche, die wirflich einer Geilung bedürfen, tonnen berudfichtigt wer-momite

## Bermeidet Feuer-Verlufte.

Mit Silfe unferes Bachtbienftes wird burch Guren Bachter bas aus-



brechenbe Feuer im Reime erftidt. Much wird Guer Intereffe mahrgenommen, falls Feuer in ber Rachbars fcaft ausbricht. Ihr wißt beftimmt, baß ber Bachter aufpagt und feinen Pflichten nachtgeht, und Gure Fabrit ober Gefchäftsplat mahrenb ber gangen Nacht bewacht und beschütt wirb.

> Erkundigt Euch nach unferem Nachtwachdienst; kollet wenig.

Gin Rabatt von 10 Cents am Sunbert wird Gud von ben Berficherungs= Befellichaften gewährt, falls 3hr unferen Dienft habt.

Chicago Telephone Company, 203 Washington Strassa.

Old homestead", welches mahrend ber letten vier Saifons bier nicht mehr ge= geben murbe, fteht für biefe Boche und war immer noch mit Denman Thomb= fon, dem unübertrefflichen Darfteller bes alten, bieberen, humorvollen "On= tel Joff", auf bem Spielplan. - Dan Irwin wird mit ihrer Gefellichaft in ber nächsten Woche im "Grand", und gwar als "Gifter Marn", teinesfalls

aber als "fromme Schwefter", gaftiren. McBiders. "In Dlo Rentudy" verbleibt auf bem Spielplan von McBiders Theater bis gum nächften Sonntag; bann wird Blanche Balfh als nachsolgerin ber berstorbenen Fanny Davenport, beren Glangrolle "Cleopatra" gur Darfiellung bringen. In bem Stud "Dlo Rentudy" find es pornehmlich die dem wirflichen Leben ber Bergbewohner bes "Blaugras"=Staates nachgezeichneten Bühnenbilber, welche bas Bublitum begeiftern. Auch bie Be= fangsfgenen gunden, und bas Auftre= ten ber Bidaninnies-Mufittapelle fin= bet lebhaften Beifall. Dearborn Theater. henrh

Arthur Jones' Gefellichafts=Drama "The Dancing Girl" bietet ben Darftellern nicht nur bantbare Rollen, fonbern auch die Belegenheit gu charafteri= firen und ihr funftlerisches Bermogen gur bollen Entfaltung gu bringen. Drufilla 3ves, Die einer Quater=Fa= milie entstammenbe, leichtlebige Tange= rin, mird in Grl. Bergere eine borguig= liche Bertreterin finden. Frl. Stuart hat die faum minder wichtige Rolle ber Abenteurerin Sphil Crafe inne, und die hervorragenberen mannlichen Partien befinden fich in ben Sanben ber Ber= ren Crane, Johnson und Madan. Die ftanbige Gefellschaft bes Dearborn= Theaters ift gur Beit eifrig mit Broben für die Aufführung bon Chate= speares Lustspiel "Us nou lite it" be= schäftigt, welches für die nächfte Boche auf bem Spielplan fieht.

3m "Great Rorthern" es in diefer Boche, nach bem Rriegs= und Intriguen=Stud "Secret Gervice". eine flotte Poffe. "A Jolly Little Soft" ift fie betitelt, und bie feiche Soubrette Corinne wird ber "fibele, fleine Gaft" fein. Meltere Theaterfreunde entfinnen fich vielleicht noch, wie Corinne von ihrer ingwischen geftorbenen Mutter, ber Schaufpielerin Dirs. Rimball, gu= erft als ichottifde Schwert- Tangerin, bann als Zigeunerin "Zingara" und fpater in Coubretten-Rollen auf Die Buhne gebracht murbe. Damals mar Corinne ein hübsches, bralles, aber noch lintifches Mädchen; ingwischen "foll fich Corinne gur fing= und fpieitiichti= gen, "fefchen" Coubrette entwidelt haben. Gin gutgeschulter Chor, ge= fomadvolle Roffime und ein aus guten Gingelfraften beftehendes Rünftler= Enfemble follen bie Sauptmertmale fein, burch welche bie "Jolly Little Soft Company" fich bon anderen Boffen= und Baudeville = Theatergefellichaften ber ameritanischen Buhne bortheilhaft unterscheibet.

Lyric Theater. Die neue Posse "Johnsons Widows", welche während einer langen, fich burch biergehn volle Wochen erstreckenden Reihe bon Aufführungen in New Port ihre Zugfraft bewährt, fteht als eine ber hauptnummern auf bem reich= haltigen Programm, welches bie Unternehmer bes Lhric = Theaters in biefer Boche ben Befuchern barbieten. Ernft Stouts tonbenfirte Berfion bon "Sapho", in welcher fämmtliche Haupt= borgange aus Daubets gleichnamigem Roman auf die Buhne verlegt worden find, bat in ber bergangenen Boche eine riefige Ungiehungstraft ausgeübt unb wird vorläufig noch auf dem Repertoire berbleiben. Bewegliche Bilber, welche an Ort und Stelle nach ber Ratur aufgenommene Szenen aus bem letten Rriege ber Boeren gegen bie Englander reprafentiren, werben mittels Rine= matograph borgeführt merben

Rheumatismus, in Diefem Rlima fomerghafter als jebes andere Leiben, geheilt burch Regept Rr. 2851, bon Gimer & Amenb.

#### Bu Ghrenmitgliedern ernannt.

In ber geftrigen Befchaftsverfamm= lung bes Schleswig Solfteiner Gan= gerbumbes wurden die Berren Mathias Rammeron, aus Cincinnati, und Beteran John Muhl, aus Bheatland, au Chrenmitgliedern bes Bereins er= nannt. Man beichloß, im Laufe bes Commers einen gemeinschaftlichen Musflug nach Balparaifo zu unternehmen und im Berbft ein großes Rongert au beranftalten. Der "Schlesmig Sol= fteiner Gangerbunb" gahlt jest Mitglieber.

In Rnutha' Salle, Dr. 1211 Lincoln Abe., halt am Mittwoch Abend bie Martha=Loge Nr. 18 bes "D. A. B. bon Illinois" eine Agitationsberfammlung ftatt, ber auch ber Groß Brafibent und Groß-Setretar bes Drbens beimohnen werben.

gebiegene ameritanifde Boltsfiud "The | Rrantheiten Der Manner. State Medical Dispensary. nabe State Straft CHICAGO. III.

Die weltberühmten Aerzte bie fer Anftalt heiten unter einer pofitiben Garantie alle Mannerleiden, als da find Cants. Blute, Privots und dranific Leiden, Blagenenis drenkler Leiben. Plagenenischen Grenkler Leiben, Plagenenischen Folgen von Schöftsfriedung, als verlorene Wannskarfere, Junovie-s Universitätigen, Geschräftsfriedung, Geschichtigten, Geschräftsfried, Rervenichnete, Defildert, Rervenicht im Aosf, Abneigung gegen Geschieftet, Rervenicht, unangebrachtes Errötten, Riesbergelchlagenbeit u. f. w.

Medizin frei bis geheilt.

Bit laben überhaupt folde mit dronischen Ubbeln behaftete Leidenden nach unferer Anstalt ein, die nir gends Seilung finden fonnten, um unsere neue Mei thode fich angedethen zu lassen, die als unfehlbar gift.

#### WORLD'S MEDICAL INSTITUTE,

84 ADAMS STR., Zimmer 60, gegenüber ber Fair, Dezter Bullbing.

gegenüber der Fair, Dezter Bulloing. Die Nerzie biefer Anfalt find erfahren dentische Spezialiften und detrachten es als eine Ehre, ihre leidendem Wilmenschen fo schneit als möglich von ihren Gedrechen gu heiten. Sie beiten grünnich unter Gearentie, alle geheimen Arantheiten der Männer, Frauem leiden und Menistraationsidirungen ohne Operation, danistraafheiten, Folgen von Selbsteileckung, verloerene Mannbarteit ze. Operationen von erfer Klasse Operateuren. für rodikale heitung von Seichsche Armoren. Vannbarteit gebenfrankheiten zu. Annistirt und deriver Armoren verlocklich debenfrankheiten zu. Annistirt und deriver anthet. Wenn nötbig, blagten wir Baitenten un mier Privalspohland. Frauen vorren vom Frauenauf (Dame) vehandelt. Behandlung, infl. Medizinen

nur Drei Dollars ben Monat. -- Schneidet dies aus. -- Stun ben : 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abenbs; Sonntags 10 bis 12 Uhr.



ist frei. Herner alle anderen Sorten Bruchanker Bandagen fur Nabeldrücke. Beiddinden für schwacken Sorten Bruchanden Unterleib. Mutterlichden, Odngedauch und fette Leute, Odngedauch und fette Leute, Odngedauch und fette Leute, Odngedauch und fette Beute, Odngedauch und fette Beute, Odngedauch und für Sperial und Habertalen der Richt Wolfortz. do Fifth Noe, nach Naudolph Str. Gegialit für Prücke und Berdachtlungen des Arbeites, In jedem Falle positive Geilung. Anch Sonntags offen die 12 Uhr. Dameswerden von einer Dame bedient.

Schwache, nervoje Personen, 

PRIVAT KLINIK, 181 6th Ave., New York, N.Y.

ENNYROYAL PILLS SAFE, Away reliable Ladles, ask Drugins for CHICHESTER'S ENGLISH in KSD and Gold metallic boxes, sealed with blue ribbon. Take no other. Refuse Dangerous Substitutions and Indications. Buy of your Drugist. or cend do. it stamps for Particulars, Testimonials and "Relief for i.adles," in Islam, by return Ball. 10,000 Testimonials. Sold by all Drugists. Chichester Chemical Co. 2405 Madison Square, PHILA., PA.



A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Wichtig für Manner und fraven! fteben fortwährend gur Berfügung in igli Behite's Teutide Apothete, 441 G. State Str., Ede Ded Court, Chic



103 & Comp. E. ADAMS STR. Genaue Unterfuchung bon Augen und Anhaffung bon Glajern für alle Mangel ber Gehtraft. Ronfuftiri und beguglich Gurer Augen. BORSCH & Co., 103 Adams Str.,

Dr. EHRLICH, aus Dentigland, Spezials Brat für Mugens, Openie, aus Dentschland, Spezials Arfens und halbleiden. Deitt Ka-tarrh und halbleiden. Deitt Ka-tarrh und Saubheit nach neuster ichmerzlofer Methode. Künftliche ingen.

gegenüber ber Boft. Office.



Dr. SCHROEDER. Anerfannt ber befte, juberia Jahnarat, jeht 250 B. Die hahn Station. Geine Bahne ! die ichmerglos gezogen. Babne !

# Männer-Anzüge und Meberröce



Das gange fertige Lager ber herren Aifen & Steinberg, Runs ben = Schneiber, 219 Oft Ban Buren Str., Chicago, jest gum Bertauf in unferem Rleiber=Dept. gu 30c bis 40c am

\$3.29 für rein= woll. Caf= \$3.98 für feine Qualität Chebiot und güge für Manner, Chebiots Borfted Angüge für Manner und Tweeds, gemacht, um - gemacht um Retail für f. \$8.75 vertauft zu werben. \$10.50 vertauft zu werben.

\$8.98 für sehr seine importirte fanch gestreifte Borfteds, sowie Oxford graue Vicuna und Cheviots Männer-Anzüge, gemacht, um von \$18.50 bis \$22.50 vertauft zu werden.

\$2.98 für graue Chebiot Männer-Nebergieher, mits telichmer, regulärer Retailpreis \$5.00. \$4.98 für mittelichwere Manner = Nebergieber, in Oxford grau, Zan Coverts, gemacht, um für \$10.50 bertauft zu werden.

\$5.98 für Männer = Neberzieher, Frühjahrs-Ge-wicht, in Tan, Grau und Braun, gut ge-schneibert, werth \$15.00.

\$8.98 für Manner = Ueberzieher, Frühjahrs-Ges wicht, Oxford graue "unfinished" Worsteds, Bicunas, einige mit Seibe Facing, werth bon \$18.00 bis \$20.00.

unteren Rante, Bor Blaited Ruden, ge= macht, um für \$18.00 verfauft ju mer=

ben in anberen Ge-ichäften an State Str., \$9.68

Pragife um 8:30 Morgens - 500

Bercale Chirt Baifts, in hellen und

Seibe gestreifte Robelty Rleiberstoffe, werth bon Ge bis 75c bie Nard, ju 39e ...
Silber gebleichter Tafel-Damast, 72 Boll breit, wib. 65c bie Nb., ju ... 330c Türfisch rothe und befranste Tisch tücher, reg. Breis 60c, jedes 39e

Silbergebleichter Tafel-Damaft, 72

Mufter=Schuhe für Damen, werth \$1.50 bis \$2.00 bas Baar,

Dienftag ju nur . . . . . . .

Robelth Scibe, in Taffeta Blaids, Taffeta Stripes, Taffeta Cheds, Cords und Brocade Fancies, werth \$1.10, zu

Um 9 Uhr - Schillernde Satins, in bels Ien und buntlen Effetten, geeignet für Baifts und Linings, werth 25c, ju

Um 3 Uhr — 363öllige Siffoline, in einsachen Farten, werth 12ge bie Barb, 32C

11m 9 Uhr — 5 Riften Mufter Stude bon Bajchftoffen jeder Art, in Bid. Bundeln berpadt, per Pfb.

Fabrifanten-Enden bon Stiderei-Ran-ten und Ginfagen, werth bon 3 bis gu 10c bie Nard, gu be, 3ie und . . . 12C

2000 Barbs Baich-Seibe, in hellen und buntlen Efferten, Die regul. 1900 Quas lität. Dienstag Die Barb ju

Dienstag wollen wir aufräumen mit allen unseren Restern von Futterstoff-Material zur Hälfte und nech weniger von den gewöhnlichen Breisen.

Best von Eurem Ofter-Hut.

Bejug auf Damen-Ropfbebedungen und wir fpa-

ren ben Ranfern Gelb babet. Außerdem garniren

mir Sute toftenfrei.

Dienftag, garnirte Turs

bans für Damen, merth

Boll breit, werth

#### Suits. Zackets,

Jett ift es bas Lager ber Herren Blauner Bros., 126-128 Greene Str., N. D., gu 30 Cents am Dollar.

Blauner Bros.' neue Frührighrs-Jadets, jedes einzelne innerhalb ber letten bier Wochen hergestellt, gemacht von reinwoll. Tuchen, wie Benetians, Coverts, Broad-cloths und Cheviots, burchweg gefüttert mit Satin Romain, in ber neuen Bog Front und Lenganschließenden Eton Mobe, neuer Flare ober Sammet-Kragen, in Ta,n, Blau, Schwarz und Caftor — Ausswahl unter 1,000 berselben—wth. bis \$10—zu

Damen-Manguge, gemacht von Somefpun | Eton Damen-Anguige, hubich gemacht u. und Covert Tuch, in der neuesten Mode augeschnitten, Jadet mit guter Qualität auf Eton Jadets, in den neuen Schattis Seide-Serge gefüttert, Kleiderrod mit bem neuen Box Plait Rüden, Flare Botsgesteppte Rähte, Flaring Flounce an der tom, Percaline gefüttert, Crinoline 3wis ichengefüttert, Belveteen Stoftante in blauen und schwar: \$4.98

Pragife um 8 Uhr Morgens — 250 reinwoll. Flanell und Brilliantine Shirt Waisis — separates 29c waist Futter — wth. von \$1.00 bis \$2.25, au

121e und 15e für befte Qualität feinenenCans bas, meniger als andere für bie billigere Gorten

50 bas Stud für gebleichte und ungebleichte türfische Sandtücher, Dienstag, Die Sorte welche immer für 12ge vertauft wirb.

12c bie Bard für Chiffon Bands, bon 3 bis 4 Boll breit, regufarer Breis 10c. Bertauf bon 1 bis 1.30 Rachm.

1e, 2e, 3e und 5e bie Bard für leis nene Torchon: Spigen, bon 3 bis 10c merth.

50 bie Bard für Shepherd Seibe, gewöhne lich für 19c vertauft.

19¢ bie Parb für brocabeb mercerigeb Sa-

39¢ bas Stud für türfifc rothe befranfte

69c für Rib Spring Seel Rnöpf= und Schnürschube für Dabden u. Rinber, werth \$1.50 und \$2.00.

33c per Parb für 50c gangfeibene Taffe-tas, belle u. buntle Rombinationen,— ungefähr 1500 Pards zu diesem Preis.

per Rolle für Tapeten, einige einfache und einige boppelte Rollen, alle find gu einem Breis Dienftag, ge.

43c ber Parb für Fabrifrefter von 4030a. weißem Lawn, ungefahr 3000 Parbs ju biefem Preis.

### Spezialitäten in Drognen.

Rilmer's Smamp Root und Beruna . . . 57e Beecham's Billen, 25c Schachtel . . . . 10e 2: Grain Quinine: Billen (100) . . . Billiams' Bint Bills, 50c Große . .. 29e Can be Quinine Bair Tonic . . . . . 44e 50c Jar Ertract of Beef . . . . . . . 25c Camel Sair Complegion Brufbes . . . . 22e 

Ofter = Movitäten jeder Beidreibung. Booflets, Rarten, 2c.

wunderbar billig in nnferem 3. Floor Anner.

6is 1u \$3.50, \$1.69 200 Chortbad Damen Sailor: Bute, mit Blumen und Chiffon gar: nirt, ein but ber in jes bem Bugmaarengeicaft gu \$4.00 berfauft merben fonnte, unfer Preis am

Dienftag . \$2.29 Runftliche Blumen und Blatterwert. 

Dresben, 19. Marg. "Das Unbegreifliche, hier wirb's Ereigniß" — man hat bas Goethe'fche Bort fcon oft auf bie Politit ber

Canfifde Indufrie und ameritanifches Bleifd.

fächfischen Landtagsmehrheit anwenben tonnen, felten mit größerem Recht als gegenwärtig. Diefe Mehrheit wird bon bem gerabegu brennnben Berlangen erfüllt, gegen bie ausländische Fleischeinfuhr bie fraftigften gefegli= den Magregeln burchzusegen. Schon bor mehreren Wochen hat fie ber Regierung ihreUnichauungen aufbrängen wollen und fich babei burch ben Mund bes Staatsminifters b. Mekfch eine zwar höflich verzuderte, aber nichtsbe= toweniger beutliche Absage geholt, heute haben die Konfervativen mit et= lichen National=Liberalen und Fort= chrittlern abermals ben gleichen Ber= sucht gemacht und in äußerst verbindli= cher Form biefelbe Antwort erhalten. Natürlich wollen bie fächfischen Ron=

fervativen auf feinen Fall bes armen

Mannes Fleisch bertheuern, natürlich wollen fie um alles in ber Welt nicht ber fachfischen Induftrie Steine in ben Weg malgen; bas murbe wenig volts= freundlich fein, bon wenig Liebe gu ber engeren Beimath zeugen. Rein, Die ächsischen Konservativen und ihre bo= litischen Mitläufer find gute Patrio= ten, fie find Boltsfreunde und gu ausgezeichnete Boltswirthe, um ben armeren Rlaffen und ber Entwidelung ber Induftrie ein Bein gu ftellen. Aber ber Reichsgesetentwurf über Schlachtvieh= und Fleischbeschau ift felbft in ber Faffung ber zweiten Lefung bes Reichstages bollig berfannt. Er ift gang außergewöhnlich volks= und in= buftriefreundlich. Er follte gang be= fonders in Rudficht auf eine gute Boltsernährung und in Wahrung ber mobiberftandenen Intereffen ber beimifchen Induftrie glatt angenommen merben. Die inländische Fleischpro= buttion wird nämlich die etwa wegfal= lende Ginfuhr ausländischen Fleisches erfegen, bas Fleifch wird baber faum theurer werben, aber ber Landwirth= schaft wird geholfen, und wer hat ben Bortheil? - Die Induftrie und ber Arbeiter. Jene profitirt bon ber fteigenben Rauffraft ber heimischen Landwirthe, diefer hat die frohe Zuber= ficht, ftatt bes "undefinirbaren" ame= ritanischen Fleisches einen Braten bon einem foliben, ehrlichen beutschen Och= fen auf feinen Tifch bringen gu ton= nen. - Jawohl, ben Bortheil hat er,

Leiber werben biefe Anschauungen ber Landtagsmehrheit in Sachfen nicht überall als Inbegriff politischer Weiß= beit anerkannt. Mus ben Rreifen ber fächfischen Induftrie hat man be= fanntlich fehr energisch ber beabsichtig= ten Magregelung bes ausländischen Fleisches miberfprochen, mehrere San= belstammern haben fehr beutlich und mit überzeugenben Grünben auf bie Schwierigkeiten hingewiesen, bie bem beimifchen Ermerhaleben aus ber Un= nahme jenes Gefegentwurfes in ber borliegenden Faffung entfteben tonnen. Seute hat es bie fachfifche Regierung nun abermals in ber zweiten Rammer burch ben Minifter b. Megich amar in vielfach vertlaufulirter Form, aber boch beutlich genug abgelehnt, nach bem Bunfche ber Rammermehrheit im Bundesrath für bie Unnahme bes leischbeschaugesetzentwurfes in Faffung ber zweiten Lefung besReichs= tages einzutreten.

wenn er bann bas Gelb bagu hat nam=

Der Minifter wies barauf bin, baß bie berufenen Bertreter ber fachfischen Induftrie gerabe gegenwärtig mit bem Bunsche an die Regierung herangetre= ten find, bas Gegentheil bon bem gu thun, was bie Rammermehrheit ber= langt. Schon biefe Thatfache muffe gur Borficht bei Entscheidung ber Ungelegenheit mahnen. Ueber bie Stel= lungnahme zu bem Entwurf tonne bie fächfische Regierung beute nichts mit= theilen: fie wolle fich nicht prajudigiren und hoffe noch immer, bag ein Musgleich ber wiberftreifenben Forberun= gen erzielt werbe. Der Minifter be-zeichnete bie verschiebenartige veteri= nare Behandlung in= und und aus= ländischen Fleisches zwar als einen "ungesunden Buftand", er betonte aber zugleich, bag biefer lettere fich borläufig mohl taum befeitigen laffe. Man burfe bie Schranten gegen bie ausländische Fleischeinfuhr nicht enger gieben, als es burch fanitare Rudfich ten geboten fei. Dan muffe auf Bab= rung biefer letteren bringen, aber nicht Magregeln ergreifen, bie gu einem ge= nerellen Musfchlug ber Fleifcheinfuhr führen, und bie tief einschneiben in bas Gebiet bes internationalen Baaren= austaufches. Wolle man aber berartige Magregeln, fo habe man boch bor allem bie Frage zu beantworten, ob man ohne ausländisches Fleifch befteben tonne, ob bie inlanbifche Fleifcherzeu= gung im Stanbe fei, ben Musfall gu beden. Der Minifter befannte fich in biefer Beziehung als "fehr ffeptisch". So lange man über ben Erfat bes ausländischen Fleisches nicht bolle Ge= wigheit habe, muffe man mit allen bie Ginfuhr ausschliegenben Gefeges= bestimmungen warten.

Man mertte es bem Minifter an, wie fatal es ihm war, ben Ronfervativen abermals eine Mbfage ertheilen gu müfsfen. Aber bie Macht ber Berhältniffe ift fchlieflich boch ftarter als bie poli= tifche Blutsverwandschaft zwischen Landtagemehrheit und Regierung. Berr b. Depfc fprach heute über eine Stunde, bie Stellung Sachsens zu bem Fleischbeschaugefet hatte fich jeboch in wenigen Worten flarlegen laffen. Steigern fich burch bie Erfchwerung ber ausländifchen Fleischeinfuhr bie Fleischpreife, fo wird für gahlreiche Gruppen ber sächsischen industriellen Arbeiterbevölkerung bie Ernährung berabgebrück. Und natürlich nicht nur bei ihr, sonbern auch in manchen Schichten bes sogenannten Mittelstan-Gine fcwere Befahr wirb aber

Zwanzigster Jahrestag-Verkauf ndet ..... Dienstag-Mittwoch-Donnerstag 10., 11. und

Die Borficher unferer verichiedenen Departements haben fur Diefen Sahrestag-Bertauf Breife angefest, welche Gud nad Monaten noch in Grinnerung bleiben werden. Farbige Aleiderftoffe.

00 Stude gebleichtes Roller-Sandtuchzeug, eins fach, geföhert und Sud, 5c werth, 10 bis 12 Uhr Dienstag Worgen . . . . 10 bleichter Muslin, weich appretirte 8c Sorte, Jahrestags-Breis, Pard . . . 53c

40 Stide fowere Cualität gebleichtes Bettindsseug. 24 Abs. breit, Jahrestags.

14c
5000 Janobs ertra feine Cualität weißer Labin
nab India Leinen, in Längen von 2 bis 8 75 Stude einfach weibes Roller-Sandtuchzeug, in Streifen und Burfeln, 10c Sorte- 62c 3abrestags-Breis, 2b.

Damen-Wrappers

von gutem, echtfarbigem Percale gemacht, mit der neuen Faconsape überSchutter, pleatedifionne unten, Futter an Tailke angepaht, Schulter und Gürtel mit Braid befeht, all die neuen Farben, in Schwarz, Plau und Noth, Größen 32 bis 44, der Preis diese Warappers ift \$1.00—Jahrestags: Bersaufspreis

Cabes für Damen, ganz Seibe, gut gefüttert — mit Spigen und Band befetzt, mit boppeltem Bor pleated Riden gemacht, gerade ber Cape für Oftern, regul. Peris \$4.50, 3abrestags:Bertaufspreis, nur . 2.69 Aabrestags. Bertaufspreis, nur Aabrestags. Beiteber : Efirts für Damen, ganzwoll. Serge, Eeide und Mole Misonagen, einstacks und gemustertes Modair, einige mit Bor pleated Riden, einige mit Seiden : Appliaue und Praid befest, alles neue Facons, gutes Fruiter und Zwischen Z

Ein tegulärer 50: Parlortisch — Dienstag 19c Radmittag von 1 bis 3 Uhr Schutestuß für Damen, solid Dat, Robrst, fance enwösse den Ridstelme, 199c, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 196

Männerhofen.

Schwere Jean Sofen für Manner, garantirt Rur Dienftag Rachm. bon 3 bis 5 Uhr.

Manner-Anglige, gemacht bon gangwollenem Che-

pelbrüftig, gut gemacht und befest, gerade bas paffende Gewicht für biese Jahreszeit, guter 8.50 Berth Berlaufspreis Sibide Frilhjabrs-Anzüge für Anaben, umfajfend die Beftee, Sherwood, Brownie und doppelinöpligen, gemacht von wollenen Chedisch
und Tweyds, in allen Harben, lieine Größen
find gemacht mit eingelegtem Aragen, befehr m.
Seiden Soutache Braid, Seiden-Hacing an
Coats, funch Beft Fronts,
regul. \$4.00 Werth, 3u

Aleider-Autterftoffe. 100 Stüde rom beften Rleiber Cambrie Futter-zug, alle Farben, vom Stud geichnitten, werth fie bie Darb, Deufigg Rach-mittag von 1.-3 die Parb zu 20 50 Stiffe 38 30ff breite fanch gemischte Rovelties, frangofiiche Serges, wollene und Mobair Fancies. Storm Serges, Granite Cloths und Benrieters, regul. Preis 30c die Pard. 256. Jahrestags-Berfanf Sabrestags-Bertauf )

Stific 42 Boll breite ganzwollene Benetlans, fancy Cyceiots, feidene und wollene Rovitäten, ganzwollene Granite Cleths, Domeipuns und ibegefreite Platbs, werth

Edwarje Rleiderftoffe. O Stude 50 Jost breite ganzwollene importirte Gheviors, Granite Clerhs, Benetians — 4576U. Semietass, franz, Serges, Apolins und Satin Soliels, dieselben wurden früher zu 8.1.25 die Yard wertauft — Jahress tags:Verfauf

Edwarze Seidenftoffe. 25 Stude reinschwarze geprebte Satins Duches, fanch figurirte und einfache Taffeta, 24 300 breit, werth 21.09 Die Yard, 300 Bertauf

Strümpfe. Echtschwarze nabtiose Damen: Strümpfe mit dop: pelten Sobien, werth 10c das Yaar, während unseres Jahrestags: Verkaufs von 8—10 Uhr Dreustag Morgen das Paar

Rur gmei Baar an einen Runden. Seife - Großes 4c Stild Theer: Seife - 1c Sette - Gropes & Stad Theerselle - Ic für Kinber-Sauben mit Spigen-Rüfche und Pon Ben, werte 25c, 3u Kinder-Rleichen - Echtfarbige Percale-Reieber für Kinder, Großen 2-8 Jahre - mit 25c fanch Borte garnirt, werth 50c, 3u 25c fanch Borte garnirt, werth 50c, 3u 25c falle Farben, werth 25c,

glaces danbishube — 480 Baar Glaces Handiguthe für Vanan, anter neue Schaftlrungen, 2: Glaip, bekiefter Rüden, bies ift unfere reguläre \$1.96 Sorte — Jahrestags 58c Bertaufs Preis Strike abjolut reine nahilofe Vas meu-Ströunde, mit doppelten Soblen, reguläre 196 Strümpfe, das Haar zu

Rinterhemden.

1000 Thd. gerippte Aerien Unterhemben für große Mädden, mit langen Aermen — 50c gute Waden, mit langen Aermen — 50c gute Waden, werth 25c — 3u — 10—12 Uhr Dienstag Bormittag.

10 Kisten Be mittelschwere Merino und Aerfed gerippte Unterhemben und Unterhofen site Männer, alle Größen, 10 Facons, 22cc 38c Sorte, außergemöbnliche Offerte 38c Sorte, außergemöbnliche Offerte 66 Kisten weiche Kegligerschamben für Männer, bie allerschöniten Handen, feinste Bartie don Demben, die finden Seibenfront Emben, die fig zum Berlauf gebrach wurden, alle Krößen, 50 Ruster, 75c und 85c Wertbe, 100 Dukend gerippte Lisse und Sowberbe, 50 Ruster, 75c und 85c Wertbe, 50c Ruster Gesichichen, aus erwicht in der Krößen, 60 Kisten Seibenfront Emben, die fig zum Berlauf gebrach wurden, alle Krößen, 50 Ruster, 75c und 85c Wertbe, 50c Ruster Geseichicht, kabril-Wuster vorseicht biese 15cc Bartie nicht — Jahrestags-Verlauf.

100 Dukend gerippte Lisse und Sowb Unterhemben sie für Tamen, mittleres und ichvoeres Geseichicht, kabril-Ruster vorseicht biese 15cc Bartie nicht — Jahrestags-Verlauf.

100 Dukend gerippte Lisse und Ewis Unterhemben sie in der Kabital Katen, der Kaxxx, Minnesota Betentmech, in ½ Vol. Saden, per Rad, 83.69, per Rad, Mohre Katina ober 21 geste Volleken der Volleken der Wertbage und Krebian Wolfte Kaffee, werth 30c 17c bet Volleken der Volleken und Krebian Wolfte Kaffee, werth 30c 17c bet Volleken der Gestellen De. G. Java und Krebian Wolfte Kaffee, werth 30c 17c bet Volleken der Gestellen De. G. Ava und Krebian Wolfte Kaffee, werth 30c 17c bet Volleken der Gestellen De. The Witselfen, per Afte Volleken für Politien De. Volleken der Gestellen De. G. G. Grea Politie Volleken für De. Volleken der Volleken für De. Volleken der Gestellen De. G. G. Grea Politie Volleken für De. Volleken der Gestellen De. Volleken der Gestellen De. Volleken der Gestellen De. Volleken der Gestellen De. G. G. Grea Politie Volleken der Gestellen De. G. G. Grea Politie Volleken der Gestellen De. Volleken der Gestellen De. G. G. Grea Po Unterhemden.

Einer der größten Läden Chicagos!

-fobiarbig, chofoladenfarbig und ichwarz, jum Schnüren und Andpiten. Coin Achen, Wodge Daden, handgebrehte Sohlen, Gebben 4 bis 8, \$1.00 per Baar werth

Bici Kid Schube für Tamen, jum Schnüren und Knöpfen, Goine und London-Zeben, bicgfante, Medan genähte Sotten, Glanzieder und Kid-Spigen – fanch deel Foring, \$2.39 berth, Jahrestags: \$1.39 2.50 werth, Jabrestags:

Schube für Männer, in Satin Calf und Auffan Grain, lobfarbig und ihvarz, Coins u. Auflöge Jeber, aus solidem Eeber — 2.50 web. Jahrestags: Berfauf — 2.50 web. Jahrestags: Berfaufspreis — 3.50 web. Jahrestags: Berfaufsprei

Bute koftenfrei garnirt.

Mojenblätter. 10 Groß von bem neuen elustered Rofen-Laub-wert, zu baben in vier verschiedenen Schat-tirungen, nie zudor für weniger 3c

100 bilbiche Tam Crown Aurbans, gemacht auf Drahtgestellen, leicht wie eine Feber, das paffende Ting f. frühzeitigen Frühlahrsgebrauch, elegant befest in ichwarzem Gisson. Band und Alumen, dilffg 11 So.00.
230 nodische schwarze Drehbüte, garnirt in fancy Etrad Gloth, Pon-Bons don Seiden-Mull, Act-Cruamente und Bandsan finisch in feinem Laubmert – rauf berdauft 2

nem Laubwert — regul. verlauft 1.98 für \$4.09, unfer eigener Breis 1.98 für \$4.09, unfer eigener Breis 51.98 für \$4.09, unfer eigener Breis 52.00 für \$4.00, unfer eigener Breis 52.00 für \$4.00, unfer eigener Breis 52.00 für \$4.00 für \$4 19c

Beiden=Baidforbe. Gin 'einer Weiben Wäscheforb, aus ben besten importirten Weiben geflochten, Größe 18×25, regularer 46e Werth, bon 3-5 Uhr 19c

Ertra feiner 3 Jahre alter California Claret: 44c 3

# Extra schöne Geschenke

von Dienstag bis Samstag

# ACOBSEN'S

Butter= und Kaffee Depots,

194 E. North Ave. 735 Lincoln Ave. 541 W. Chicago Ave. 808-810 W. North Ave.

WAUKEGAN: 135 S. Genesee Str. >>>>>

Frei mit einem Bfund Butter, Raffee ober 1 Pfund Thee 3n 20c ober mehr:

Broke deforirte Porzellan-Oftereier. Bubiche fleine Korbchen mit Candy und Candy-Eiern gefüllt. Schone Porzellantaffen und Untertaffen und viele andere Urtifel zur Auswahl.

Frisch gelegte Gier, bas Dugenb . . . Gin Badet Oftereier Farbe mit jedem Bertauf Fanch Javas und Mottas 200 Raffee, bas Pfund . . bas Pfund . . . . 20c Fanch Dairh Butter, Pfund Gimer bon \$1.35

. 1020 Sufe Butterine, .121c das Pfund. . . . Guter gebrochener Jaba= Raffee, das Pfund. . . 100

Feiner Limburger Rafe, 150 ein ganzes Stud. . . Guter frifcher ameritan. Rafe, das Pfund. . . . . .

für bie inbuftrielle Entwidelung bes Landes gefchaffen, fobalb auf die Erfcmerung ber Fleifcheinfuhr in ben Bereinigten Staaten fich gegen unfere Waarenausfuhr nach bort richtenbe Repreffibmagregeln folgen. Der fach= fischen Textilinduftrie geht es augen= blidlich im Allgemeinen gut, aber es ift weber richtig, baß fie die Ausfuhr nach ben Bereinigten Staaten entbeh= ren fann, noch trifft es gu, baß fie eine wefentliche Erfchwerung ihres Abfages

nach bort würbe leicht tragen fonnen. Bird ber Fleischbeschaugefegentwurf angenommen, und gablen bie bon bie= fer Magregel betroffenen Abfaggebiete jer Maßregel betroffenen Abjaggebete ber sächsischen Industrie mit ähnlicher Münze zurück, so werden namentlich in einzelnen Zweigen des sächsischen Tex-tilgroßgewerdes Berhältniffe eintreten, wie sie schlimmer nicht unter dem Drud der McKinley-Bill as wirth-schaftliche Leben des Log-ten. Daran wird bann

fcaftspolitische Ginficht ber fächfischen Landtagsmehrheit bergweifelt menig änbern fonnen.

Gifenbahn-Fahrplane.

CHICAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION.
Canal Street, between Madison and Adams Sta.
Ticket Office, 101 Adams St. Telephese, Central 1767.
Prairie State Express—for St. Louis.

Prairie State Express—for St. Louis.

Prairie State Express—for St. Louis.

11.00 AM 4.30 PM
Pacific Vostbuled Express.

3.00 PM 1.00 PM
Joile Express.

5.00 PM 1.05 PM
Joile Express.

5.00 PM 1.05 PM
Pacific Vostbuled Express.

5.00 PM 1.0 

Babinore & Date.
Babnhof: Grand Bentral Paffagier-Station; Tidet-Office: 244 Clart Str. und Aubitorium. Aeine Angelia. Jahrpreife berlangt auf Limited Jagen. Auge taglia. Abfahrt Anfunft Baltimore & Chio. New Porf und Washington Bestin Sichart Anfunit Suich Limited. 10.20 B 9.00 N Rew York Washington und Pitts-bury Bestinated Limited. 2.30 N 9.00 B Solumbus und Wiseeling Erreig. 7.00 N 7.81 Sleveiand und Bistelung Erreig. 8.00 N 7.83 B

Kinderwagen-Jabrik C.T. Walko-&Co Mütter, fauft Eure Kinderwagen u. Go-Garts in biefer billigften Godrik Chica-gos. Ueberbringer biefer Anzige erbalten einen Spihenidirm zu jedem gefauften Pagen.—Bir berfaufen zu erkaunlich billigen Preis sen und ersparen Leug manchen Dollar. Ein feiner Bülfch gepolsterter Kohr-Kinderwagen für \$7.00, noch befiere für \$0.00. Wir repariren, taulschen um und verlaufen alle Tebie, die zu einem Kinderwagen ge-bören, separat. Abends offen. 2apsmo, momift

Gifenbahn-Fahrplane. Surlington:Linie.

Girlington-Linte.
Chicago. Burlington: und Quinch-Cifenbahn. Zel.
Ro. 3831 Main. Schlaftwagen und Actels in 211
Clarf etr., und Union-Baphol, Canal und Moans.
Lofal tra. de Actels in 211
Clard etr., und Union-Baphol, Canal und Moans.
Lofal nach Auritation. John 1 8.20 B 4.20 Hantle.
Lofal nach Auritation. John 1 8.20 B 4.20 Hantle.
Lofal nach Auritation. John 1 8.20 B 4.20 Hantle.
Lofal-Punfte, Jalinois u. Jowa 11.30 H 2.15 Hantle.
Lofal-Punfte, Adinois u. Jowa 11.30 H 2.15 Hantle.
Lofal-Punfte, Adinois u. Jowa 11.30 H 2.15 Hantle.
Lofal-Punfte.
Lofal-Pu

Alle durchabrenden Jage bertassen ben Kentral-Bahn.

Alle durchabrenden Jüge bertassen die Kentral-Bahn.
bof. 12. Err. und Bart Kow. Die Jäge nach dem
Süden können (mit Kusnahme des Boltzuges)
an der 2. Sir., 39. Sir., hode Part. und 63.
Sir. Station bestiegen werden. Stadt-Täcket-Liste.
PRown Thams Sir. und Anditorium-Hotel.
Rew Orteans & Membris Gepaiat 8,30 st 92.03
Rew Orteans & Membris Gepaiat 8,30 st 92.03
Rew Orteans & Membris Gepaiat 8,30 st 92.03
Rew Orteans & Membris Gepaiat 5,30 st 92.03
Rew Orteans & Membris Gepaiat 9,10 st 9,114.03
Rew Orteans & Membris Gepaiat 9,10 st 9,135
Rew Orteans & Membris Gepaiat 9,10 st 8,30 st 92.03
Rew Orteans & Membris Gepaiat 11,10 st 8,30 st 93
Rew Orteans & Membris Gepaiat 11,10 st 8,30 st 93
Rew Orteans Lamond Depaiat 11,10 st 8,30 st 93
Rew Orteans Lamond Depaiat 11,10 st 8,30 st 93
Rew Orteans Lamond Depaiat 11,10 st 8,30 st 93
Rew Orteans Lamond Depaiat 11,10 st 8,30 st 93
Rew Orteans Lamond Depaiat 11,10 st 8,30 st 93
Rew Orteans Lamond Depaiat 11,10 st 8,30 st 93
Rew Orteans Lamond Depaiat 11,10 st 8,30 st 93
Rew Orteans Lamond Depaiat 11,10 st 8,30 st 93
Rew Orteans Lamond L

CHICAGO GREAT WESTERN RY.

Ridel Plate. - Die Rem Dort, Chicago und St. Louis:Gifenbahn Bahnhof: Ban Buren Str., nahe Glart Str., am Loop Mfle Büge taglich. ner zuge raglich. Abf. Anf.
Rem Horf & Bofton Expreh. 10.20 B 9.15 A
Rem Porf Expreh. 2.55 A 4.40 A
Rem Porf & Bolton Expreh. 10.15 A 7.20 B
Stabl-Aidel-Office, 111 Abams Str. und Aulitorium

Chicago & GrierGijenbahn. 

MONON ROUTE—Dearborn Station. Eidet Offices, 232 Clart Str. unb 1. Riaffe Gotels

Tidet Offices, 232 Clarf Str. mit I. staffe poteus.

Abgang. Anfundt. 243 B. 1200 M.

Lafanette und Louisville. 2,30 B. 5,55 H.

Labianapolis u. Cincinnati 1 8,30 B. 5,55 H.

Labianapolis u. Cincinnati 1 145 B. 8,40 H.

Labianapolis u. Cincinnati 1 145 B. 8,40 H.

Labianapolis u. Cincinnati 1 155 B. 10,35 B.

Lafanette Accomobation. 2,20 H.

Lagianette und Landsville. 8,30 L. 7,21 B.

Labianapolis u. Cincinnati 6,30 H. 7,21 B.

Labianapolis u. Cincinnati 6,30 H. 7,21 B.

Labianapolis u. Cincinnati 6,30 H. 7,21 B.

Labianapolis u. Lincinnati 6,30 H. 7,21 B.

Labianapolis u. Lincinnati 6,30 H. 7,21 B.

Labianapolis u. Lincinnati 1 Bay Canting.

## INDUSTRIAL SAVINGS BANK

652 Blue Island Ave.,

Check-Kontos. on \$100 ober barüber, ju ganftigen Bebirgungen.

Hpar-Ginlagen ngenommen bon \$1.00 aufmarts und ginfen ba-

Sicherheits-Gewölbe, Bores 83 per Jahr.

Diffice Stunden: 9 Bormittags bis 4 Radm. Samftags bis 7.20 Abenbs. 27nobn. mi, fr. 6mt

Bechtsanwalt. A. Holinger & Co.,

Hnpotheken-Bank. 165 WASHINGTON STR.

geld 3n 5, 52 und 6 pet. auf Grunbeigenthum Vorzügliche erfle gold-Mortgages in beliebi-aen ftets porratbia. male fa, mo. mi, bm

WESTERN STATE BANK Rorbireit-Gde La Calle & BBaibington Etr.

Allgemeines Bank-Geldaft. 3 Proj. Binfen begahlt im Spar-Deptmt. Geld gu verleiben auf Grunde genthum. Geld zu verleiten auf verlaufen. Erfte Spoothelen zu verlaufen.

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR.

Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Spothefen zu verkaufen.

Reine Rommiffion, H.o. STONE & Co., Unleihen auf Chicagoer 206 LaSalle Str. berbeffertes Grundeigenthum. Tel.: Erpres 681.

99 CLARK STR.,

für Dampferfahrten von Rem Dort: Samstag, 14 April: "Maasdam", nad Rofterbam. Dienstag, 17. April: "Bahir, Grps. B. nach Mittwoch, 18. April: "Befternfand", nach Antwerpen. Donnerfteg, 19. April: "Columbia", ferwerk.

Abfahrt von Chicago 2 Tage vorher. Bollmachten, notariell und fonfularifd.

Erbichaften, regulirt. Forfduß auf Berlangen.

Deutsches Konsularund Rechtebureau, 99 Clark Strasse. Office: Stunden bis 6 Uhr Mbbs. Sonntags 9-12 Ube

K.W.KEMPF, 84 La Salle Str. Schiffstarten

ju billigften Breifen.

Begen Musfertigung von Bollmachten.

notariell und fonfularifd. Erbichaften, Boraus baar ausbezahlt ober Borfduß ertheilt, wenn gemunist.

menbet End bireft an Konfulent K. W. KEMPF. Lifte von ca. 1000 gefuchten Erben in

meiner Office. Deutsches Konsular=

und Reditsbureau. 84 La Salle Strasse.

Schiffstarten. \$25.00 nas

\$28.00 1011 Gelbfendungen burch die Reichshoft Amal möchentlich Deffentliches Rotariat. Bollmachten mit tonfularifden Beglaubigungen. Erbichaftsfachen, Kollettionen, Spezialität.

A. BOENERT, 92 LaSalle Str.

S. H. Smith & Co. 177 W. MADISON STR., palics. Miles in gaus = Aussallungs = Waaren.

Kauft was Ihr braucht. Bahlt wann 3hr könnt.

Wenn 3hr unfere Breife und Bebingungen ber gleicht, ebe 3hr famt, fparen wir Gud Gelb! Ein geschenk mit Einkans!

Orderett von Raly und godfen, Orderet Gottfried Brewing Co. Lat. SOUTH 420.

Freies Auskunfts-Bureau.



Schroeder's Apotheke mit der Zhurminde 465 und 467 milwaukee Ave., Ecke Chicago Ave.